

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

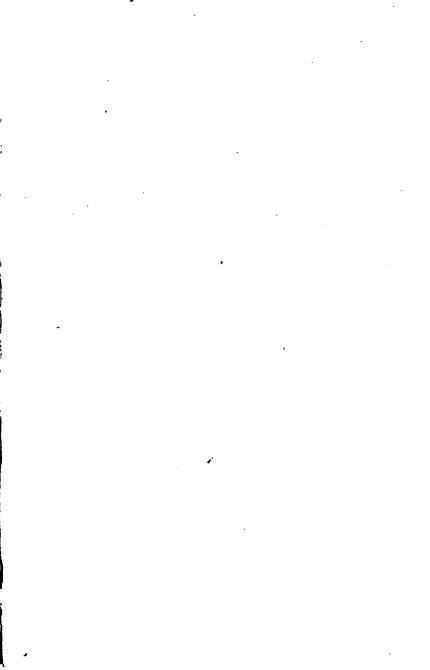

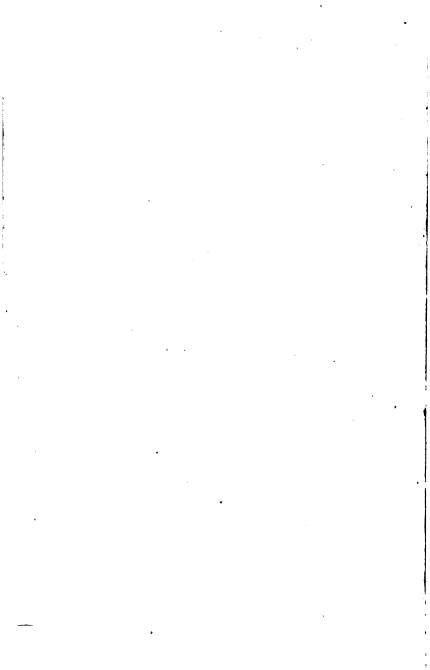

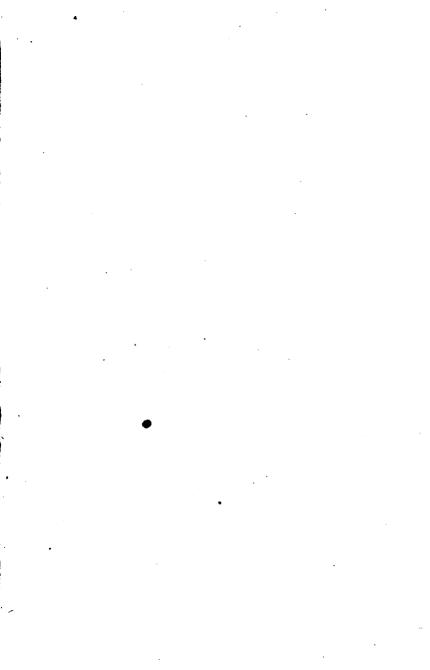

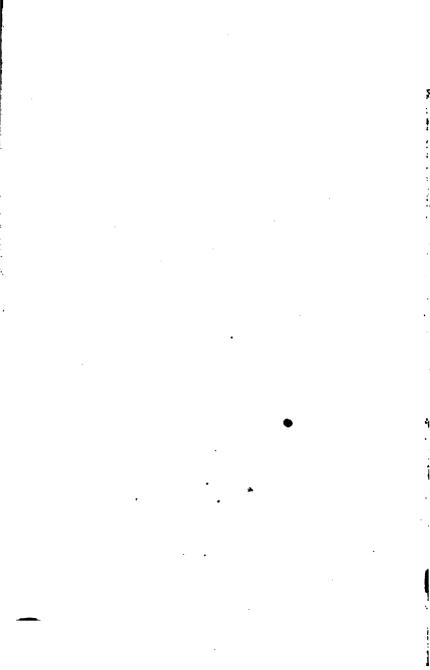

# Ferdinand Freiligrath's

# sämmtliche Werke.

Bollftanbige Original-Ausgabe.

Gedeter Band.

Mem-yort, 1839. Berlag von Friedrich Gerhard.

# Entered according to Act of Congress, in the year 1858 by FRDR. GERHARD

in the Clerk's Office of the District Court of the United States
for the Southern District of New-York.



# Ein Glaubensbekenntniß.

Beitgebichte.

1844.

Die Sachen find, wie fie find. 3ch bin nicht von ben Lories zu ben Bhigs übergegangen, aber ich war, wie ich bie Augen über mich bffnete, ein Bhig.

Chamiffo, Briefe an be la Fope.

Dem Berstodten offne Frage, Das Berstodte frisch in Fluß! In die Stidluft bieser Tage Dieses Büchleins keden Schuß!



### Borwort.

Die jüngste Wendung der Dinge in meinem engeren Baterlande Preußen hat mich, der ich zu den Hossenden und Bertrauenden gehörte, in vielsacher Weise schmerzlich enttäuscht, und
sie ist es vornämlich, welcher die Mehrzahl der in der zweiten Abtheilung dieses Buches mitgetheilten Gedichte ihre Entstehung verdankt. Keines derselben, kann ich mit Aube versichern, ist gemacht; jedes ist durch die Ereignisse geworden, ein eben so nothwendiges und unadweisliches Resultat ihres Zusammenstoßes mit meinem Rechtsgefühl und meiner Ueberzeugung, als der gleichzeitig gesaßte und zur Ansführung gebrachte Entschluß, meine vielbesprochene kleine Bension in die Hände des Königs zurückzulegen. Um Reujahr 1842 wurde ich durch ihre Berleihung überrascht: seit Neujahr 1844 hab' ich ausgehört, sie zu erheben.

Indem ich mich solchergestalt, durch Wort und That, offen und entschieden zur Opposition bekenne, schicke ich gleichwohl ber zweiten Abtheilung bie erfte, schide ich ben unzweideutigen Stimmen einer ausgebildeten und in fich gefesteten politischen Deinung die minder sicheren und bewußten einer erst werbenben und sich gestaltenben voraus. Ich kann nicht anders! Wer am Biele steht, soll auch ben Umweg nicht verläugnen, auf welchem er es erreicht hat! Dies mein Glaube, und dies der einzige Grund, ber mich grade bei biefer Belegenheit gur Wieberveröffentlichung jener alteren Gebichte bestimmt. Andere Motive, vollends solche bes Haffes und bes Neibes, wie man fie einst bei meinem Liebe gegen Herwegh vorausgesett bat, sind mir jest fo fremd, wie fie es bamals maren, und ich ftelle fie hiermit auf's Entschiedenste in Abrede. Es ist mir hauptsächlich barum zu thun, eine nunmehr hinter mir liegende Uebergangs= epoche meiner poetischen und politischen Bilbung auch sichtbar für mich und Andere jum Abschluß zu bringen.

Und so leg' ich benn biefe Sammlung, Aelteres und Neuestes, vertrauensvoll an das Herz des deutschen Bolles! Die Besonnenen und ruhig Prüfenden, hoff' ich, werden die zahlreichen

Faben leicht entbeden, welche aus ber erften Abtheilung bes Buches in die ameite berüberführen. Gie merben es erkennen. boff' ich. baf bier nur von einem Fortschreiten und einer Entwidlung bie Rebe fein kann, nicht aber von einem Uebertritt, nicht von einem bublerischen Fahnentausch, nicht von einem leichtfertigen Safchen nach etwas fo Beiligem, wie bie Liebe und bie Achtung eines Boltes es find. Sie werben es vielleicht um fo eber, wenn fie gleichzeitig erwägen, bag bie gange Schule, bie ich so eben als Individuum vor ben Augen ber Nation burchgemacht habe, boch am Ende nur die nämliche ift, welche bie Nation, in ihrem Ringen nach politischem Bewuftfein und nach politischer Durchbilbung, als Gesammtheit felbst burchlaufen mußte und zum Theil noch burchläuft; - und bas Mergste, mas fie mir vorzuwerfen haben, wird fich zulett vielleicht auf bas Eine beschränken: bag ich nun boch von jener "boberen Barte" auf die "Zinnen ber Bartei" berabgestiegen bin. Und barin muß ich ihnen allerdings Recht geben! Fest und unerschütterlich trete ich auf die Seite Derer, die mit Stirn und Bruft ber Reaction sich entgegenstemmen! Rein Leben mehr für mich ohne Freiheit! Wie bie Loofe biefes Buchleins und meiner eigenen auch fallen mögen: — so lange ber Druck währt, unter bem ich mein Baterland feufzen sehe, wird mein Herz bluten und sich empören, sollen mein Mund und mein Arm nicht mübe werden, zur Erringung besserer Tage nach Kräften bas ihrige mitzuwirken! Dazu helse mir, nächst Gott, das Vertrauen meines Bolles! Mein Gesicht ist der Zukunft zugewandt!

Ferdinand Freiligrath.

I.

[11[

Ich habe ftets bas Rechte nur gewollt; Und währt' es lange, ging ich suchenb um, Bis ich's ersaßte — Eines bleibt mein Trost: Riemals bem Unrecht lieb ich meine Stimme!

Anonymus.

# Aus Spanien.

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ulter.

Der Plat ist leer, das Bolt hat sich verlausen, Der Dampf verstog, die Schüsse sind verhallt; Rur hier und dort steht einsam noch ein Hausen, Im Auge Zorn, die Hände starr geballt; Husaren ziehn; — ein Tag der Schmach war Euer! Ihr goßt das Blei, das seine\*) Brust zerriß! Ihr schöft es ab! Euch galt sein Wort: "Gebt Feuer! .... Exoriare aliquis!"

"Gebt Fener!" — ja, das hat er oft gesprochen, Wenn er zu Roß durch eure Reihen flog; Wenn zu der Hufe ungeduld'gem Pochen Er nun sein Schwert, das makellose, zog! Hur Spaniens Heil, für eurer Waffen Ehre, Wie hat er stets zu führen euch gewußt! Hentt' er wieder eure Feuerröhre,

— O Gott, auf seine eigne Brust!

<sup>&</sup>quot;) Des Diego Leon.

So war sein Bunsch: "Laßt mich zu Pserde sitzen! Ja, laßt mich steigen auf mein liebstes Pferd! Noch einmal gern säh! ich mein Schwert erblitzen, So wie es Reitern aus der Scheide fährt! Den ich im Kampf erblickt auf tausend Seiten, Dem ich seit Jahren dreist die Stirne bot, Auch jetzt dem Tod möcht' ich entgegen reiten — Gern stürtb' ich einen Reiterstob!"

Er starb ihn nicht — er ward hinaus gefahren! Gesenkten Halses blieb baheim sein Roß; Dicht lag der Staub auf seinen Mähnenhaaren, Indeß man draußen seinen Herrn erschoß! Einförm'gen Husschlags trat es sein Gemäuer — Ha, lieber wahrlich knirscht' es in's Gebiß, Und stampfte wiehernd in den Zurus: — "Feuer! .... Exoriare aliquis!"

Schlank, hoch und herrlich trat er aus dem Wagen; Dann küßt' er brünstig ein Marienbild.
"In allen Schlachten hab' ich dich gefragen:
Was du vermochtest, hast du treu erfüllt!
Die dich mir gab, mein Weib hat dich gesegnet;
Geh' zu ihr heim — gethan ist deine Pflicht!
Du lenkst die Kugeln, so die Wahlstatt regnet,
Der Richtstatt Rugeln lenkst du nicht!"

Dann, daß kein Blei an ihm vorüberpfeife, Gab er den Schützen felber ihren Stand, Und wies sie an, und richtete die Läuse, Und riß sich auf sein blitzend Kriegsgewand; Gab Ring und Kreuz dem Freunde drauf: — "Du Treuer! Dies dem Regenten — meinem Weibe dies! Zerbrich mein Schwert! Was zaudert Ihr? Gebt Feuer! .... Exoriare aliquis!

Die Salve siel: — was wollt ihr weiter wissen?
Die Salve siel: — sein Auge zucke nicht!
"Legt an, gebt Feu'r!" — Berschmettert und zerrissen
Sank in den Stand sein edel Angesicht! —
So war sein Tod! Ich heiß ihn einen schönen!
Es war ein muth'ger, ritterlicher Fall,
Und er verdient es, daß ihm Berse dröhnen,
Dumps, wie gedämpster Trommeln Schaft.

Die ihr gehört — frei hab ich sie verkündigt! Ob Jedem recht: — schiert ein Poet sich drum? Seit Priam's Tagen, weiß er, wird gesündigt In Rium und außer Rium! Er beugt sein Knie dem Helden Bonaparte, Und hört mit Zürnen d'Enghien's Todesschrei: Der Dichter steht auf einer höhern Warte, Als auf den Zinnen der Partei.

Drum auch: Soll ja, was jener ernst gesprochen, Jetzt ober später in Erfüllung gehn,
Soll aus ber Opfer blutbespritzten Anochen Ein Held, ein Rächer flammend auferstehn: — Nicht sei's für sie! Was Einzelnen Altäre! Dir nur, o Spanien's kriegszerrifine Mark, Dir nur, bu Land altritterlicher Ehre, Zwei Arme wünsch' ich, fest und stark.

Unfelig Land, dich wollt ich, daß sie rächten! Du liegst und stöhnst — kein Helfer tritt heran. Du gleichst dem Stier in beinen Stiergefechten, Der blutend zuckt und doch nicht sterben kann. Die Bölker sehn's, sie stehn geschaart im Kreise! Daß er dich rette, tritt kein Einz'ger vor? Ein Matador! — Ben lüstet nach dem Preise? — "Ein Reich für einen Matador!"

Richt, daß er vollends dich zum Tod verwunde — Nein, daß er heile beine Wunden dir!
Noch ist es Zeit! — Noch hast du Kraft! — Gesunde!
Wirf beine Quäler, Andalusia's Stier!
Noch wehn in Büscheln beines Hauptes Haare,
Dein Auge glüht, scharf noch ist bein Gebiß!
Ein Matador! — Wer wagt's? — — Exoriare!
Exoriare aliquis!

# Bu Immermann's Gedachtniß.

hierher foll man junge Leute führen, bamit fie ben Einbrud' eines solichen, reblich berwandten Dafeins gewinnen; hier foll man fie brei Gelubbe ablegen laffen, bas bes Fleißes, ber Bahrhaftigfeit, ber Consequenz.

Wir sind weit mehr in Andern vorhanden, als in bem, was wir unfre Welt nennen. Die ganze Bedeutung des höheren Lebens ist eben, aus uns heraus zu gelangen und in Anderen eine verklärte Persönlichkeit zu gewinnen. Denkt man dies recht durch, so vertiert der Tod den größten Theil seiner Schaurigkeit, selbst wenn man die hoffnung persönliche Fortdauer auf sich beruhen läßt. Ich glaube an letztere und halte es sur wahrschenlich, daß die hand, in welcher jedes Stäubchen ausbehalten bleibt, auch das kleine Fünkehen, welches Ich heißt, vor dem Erlöschen in der großen Nacht zu bewahren wissen wiren wiren sie Kurvetlert sich alle ängstliche und ausmalende Betrachtung dieses Punktes an den Särgen so hoher Menschen, wo man mit einem Blick ihre verstäubende Asche und ihr ewiges wesendastes Fortleben auf der Oberwelt umfaßt. Dann erscheint ein unvergängliches Leben schon hienieden verbürgt, dem dereinst die Auserstehung solgen möge, wenn sich die Zeiten erställt haben werden.

Immermann, Tagebuchblatter über Göthe's Saus und Gothe's Grab.

So lehnt' er fromm bort seinen Wanberstab, Ein Heros selbst, an ber Heroen Grab; Gesenkt bas Haupt, ein ernster Pilgersmann, Trat an die Särge dienend er heran, Und ließ voll Muth Unsterblichkeitsgebanken Als Tobtenkranz um ihren Stanb sich ranken. Ein Opfer, wie er's bringen mußte! — Reins, Das mürd'ger wäre! — Tief ergreift nur Eins: Daß er, der Hohe selbst, der es gebracht, Sobald schon einging in die "große Nacht"; Daß er es brachte nur, um uns zu lehren, Wie wir ihn selbst im Tode würdig ehren!

Gescheh' es benn! — wir sassen uns ein Berz! Berwunden jetzt der erste jähe Schmerz! Wir wissen es, ein Gott hat ihn gefällt, Am Boden reglos liegt der starke Held; Doch eisenadrig trott er der Bernichtung, Ein edler Fels im Walde beutscher Dichtung.

Drin wird er ragen — jett und immerdar! Für Biele noch ein schroffes Rathsel zwar; Ein Runenstein, mit Moose ranh bedeckt, Der ben Berzagten und den Blöden schreckt; Doch stets bes Bolles Sbelsten und Größten Ein ernster Freund, zu weden und zu trösten!

Als solcher bastehn wird er alle Zeit! Wie um ihn her auch toben mag der Streit, Wie unter'm Beil der Jahre Baum an Baum Zusammenrasselt — er vernimmt es kaum! Der Aar des Ruhmes zieht in treuen Kreisen Um seine Stirn: — laßt uns ihn glücklich preisen! Und doppelt glüdlich, weil mit eh'rnem Tritt, Recht als ein Sieger, er von dannen schritt; Weil, eh' er ihn verließ auf seinem Pfad Sieg noch auf Sieg, That folgte noch auf That, Und weil, die spät noch in sein Leben glänzte, Weinend die Liebe seinen Tod bekränzte!

So wurden die Heroen einst entrückt!
So die Propheten! — Nachsah tief gebückt
Des Bolks, der Nächsten kummervolle Schaar!
Bald aber senkte Tröstung wunderbar
In ihre Brust sich! Sie erhuben Steine,
Und legten Kränze drauf! — Wo steht der seine?

Sucht ihn nicht auf in einer Fürstengruft! Er hat ein Grab in frischer Rheinesluft; Das Land ber Berge sendet Waldeshauch Dem jungen Gras, dem jungen Rosenstrauch, Die es umwehn; frei nett es Thau und Wolke — Bei Fürsten nicht, er ruht bei seinem Volke.

Sei es ein Zeichen! — Wie wir ruhn ihn fehn Bei allem Bolle, wird er auferstehn Im Herzen auch bes Bolls: — er felbst, verklärt In uns, in Andern! — Ew'gen Lebens Heerd Dieß stumme Grab, auf bas wir sinnend bliden, Und es nach Kräften würdig möchten schmuden!

Sein bester Schmud, was er uns selbst vermacht! Was er im Herzen frisch uns angesacht: Erinnerung, Gebanke, Bild und Wort, Weih' es in Andacht Jeder diesem Ort! Reht' es ihm wieder, rein und ohne Fehle — Mir klingt es also recht in tieser Seele:

D, schweist' ich wieder, wo ein Bursch' ich war, Auf meiner Heimath waldbewachs'ner Haar, D, ständ' ich wieder, wenn die Drossel schlägt, Dort, wo der Hosschulz Vehmgericht gehegt, Auf Lisbeth's, Oswald's, meinem eignen Boden — Da bräch' ich still des Holzes grünste Loden!

Und flöchte fie zum schattenreichen Krang; Den sollt' er haben, frisch und voll und gang; Den legt' ich fromm auf seinen schlichten Stein! Westphälisch Laub! Es müßt' ihn boch erfreun! Gewiß, er nahm' ihn — aus ber Blätterfülle Des Eichkamps seiner prächtigen Ibylle!

Und zu bes Kranzes Rauschen spräch' ich bann: Das foll ein Dank sein, du gewalt'ger Mann! Du Mann ber Liebe, wie ber schroffen Kraft, Wahr, sest, beharrlich, eisern-eichenhaft, Fast wie bein Hoffchulz! einen stillen Segen Und biesen Kranz laß auf bein Grab mich legen! Du weißt es nicht, was ich bir schuldig bin! Auf dich, als Leuchtthurm, blid' ich täglich bin! In Kunst und Leben irrt' ich, ach, schon viel: Dein hohes Bild gab Richtung mir und Ziel! Aus deinem Grabe noch vor wenig Wochen Hast die erschütternd mir in's Herz gesprochen!

In Goethe's Räumen jenes ernste Wort! Wie eine Glocke hör' ich's fort und fort! Es stürmt mich auf, und ruft beständig mir: Thu' das Gelübbe! — Wohl! doch thu' ich's hier! Bei dir, dem Festen, den man hieß ben Starren, Gelob' ich Fleiß, Wahrhaftigkeit, Beharren!

Bu beinem Ziele führen nur bie brei! Laß mich, mir felbst und meinem Pfunde treu, Nach seinem Maße fürder thun mit Lust, Was meines Amtes — ruhig und bewußt Mich oben haltend in der Zeitsluth Ringen! Hilf mir, du Starker! hilf und laß gelingen!

So würd' ich reben! — Und ich rebe so! Bald auch der Eiche Blätter hol' ich froh Bon meiner Heimath Oberhöfen dir: Hent' sei der Rheinstrom treuer Bote mir! Dieselbe Fluth, die jett zu meinen Füßen An's Ufer schlägt, wird morgen dich begrüßen!

Sie mag bies Lieb bir tragen nieberwärts! — Ich weiß es nicht, mir ist so kühn um's Herz; Hell burch bie Brust mir bebt ein muth'ger Klang Für bich kein Lieb, wie ich es Grabbe sang! Das Haupt gehoben! Dein ber Sieg, ber Friebe! Weh' Beiber Obem auch in biesem Liebe! —

Den Tobten Ehre, sei ihr Schlummer lind, Die Rath und Stab noch ben Lebend'gen sind; Die ew'gen Lichtes vorglühn unsrer Bahn; An beren Gruft, wenn wir ihr zitternd nahn, Um leise weinend ein Gebet zu stammeln, Wir frischen Muth und neue Thattraft sammeln!

# Ein Alecken am Rheine.

Gruß dir, Romantik! — Welch ein prächtig Nest! Mit seines schlanken Mauerthurmes Zinnen, Mit seiner Thore moosbewachs'nem Nest, Mit seiner Burg, so schartig und so fest, Wie reißt es sieghaft meinen Geist von hinnen! Gruß dir, Romantik! Träumend zieh' ich ein In beinen schönsten Zusluchtsort am Rhein!

Drin weilst du noch! Im schlichten Ronnenkleid Blickst du mich an durch die bemalten Scheiben. Es hat geächtet dich die Nüchternheit, Ach, und die Rlugheit dieser hast'gen Zeit; Sie möchten gern dich ganz und gar vertreiben. In kleinen Ufervesten, morsch und grau, Birgst du dich zitternd, wunderbare Frau!

Dort — ach! in Kirchen, die des Schmuckes baar, Dort ist die Statt, wo beine Seele jammert! In öben Kirchen, mit zerwehtem Haar, In öben Kirchen knie'st du am Altar, Und hältst mit Weinen brünstig ihn umklammert. In seines Schattens ewigheil'ger Ruh' Suchst eine Freistatt beinem Schmerze du.

Und bist dieselbe boch, die einst mit Lob Und trumkner Scheu des Bolkes Beste nannten; Die Ludwig Tied einst auf den Zelter hob, Die ked den Forst der Poesie durchstob, Arnim, Brentano deines Zugs Trabanten. Die Waldung glübte, silbern sprang der Born, Und wie ein Mährchen scholl das Wunderhorn.

Das war vorbem! — Jüngst ging ich um Gestab; Grün sloß ber Strom: nicht Boller sah ihn reiner. Ein Dampsboot zog vorüber seinen Pfad, Tief in die Wellen griff es mit dem Rad, Und auf dem Deck stand deiner Prieser Einer: Der jüngste wohl — und doch schon grauen Haars Um die gewöldten Schläsen: Uhland war's! Wir kannten uns — wir grüßten uns. Borbei Mein einsam Stäbtchen schwamm er zu ben Dänen. Auf uns hernieder sah die Lorelei, Im Hals erstickt' ich einen Freudenschrei, Doch in den Augen hatt' ich helle Thränen. Erüb Kang ein Lied in meiner Seele Schrein; Das hieß: "Drei Bursche zogen über'n Rhein!"

Ja, dieß der Rhein! Die Woge mit dem Hort, In dessen Strahl sich Uhlands Wimper sonnte! Und dort er selbst! die Sängerlippe dort, Romantik, ach, die mit geseitem Wort MU' deinen Zauber noch verkünden konnte! Das Auge dort, das tief im Elsenbusch In deiner Bronnen Spiegel klar sich wusch!

Du wußtest es, baß er vorüberzog! Ans Burg und Felstiß durch des Morgens Kässe Sahst du hernieder, und ein Lächeln flog, Ein sonnig Lächeln, als das Schiff sich bog, Durch deiner Züge kunmervolle Blässe. Mit trüber Freude sahst du auf den Knie'n Auf deinem Strome deinen Dichter ziehn. Da flog er hin, ber letzte Nauch verschwamm! Da flog er hin, bein jüngster, reinster Kämpfer! Dein Lächeln floh, trüb stand der Berge Kamm, In meinem Herzen pocht' es wundersam: Dein letzter Ritter — ach, und auf dem Dämpfer! Dahingerissen von der neuen Zeit Des Mittelalters fromme Trunkenheit!

Ein Gleichniß nur! — Doch kam es über mich, Und nicht vermocht' ich's tropig abzuweisen; Daher die Trauer, die mich überschlich. Du Stille, Bleiche, ja verhülle dich! Die Zeit, o Herrin, ist für dich von Eisen! Ralt unterwühlt sie bein vermorscht Aspl — Uch, nicht allein mit ihrer Dämpfer Kiel!

Dein Reich ist aus! — Ja, ich verhehl' es nicht: Ein andrer Geist regiert die Welt als deiner. Wir fühlen's Alle, wie er Bahn sich bricht; Er pulst im Leben, lobert im Gedicht, Er strebt, er ringt — so strebte vor ihm keiner! Ich dien' ihm auch und wünsch' ihm frohen Sieg — Doch warum dir, Berbannte, deßhalb Krieg?

Dir, beren prächtig Banner ohnehin Einfam nur weht noch auf zerfallner Mauer! Dir, ber Entthronten! — Mit bewegtem Sinn Bu beinen Füßen werf' ich still mich hin, Ein ernster Zeuge beiner Wittwentrauer! Ein Kind ber Neuzeit, siebernd und erregt, Das um die alte fromm doch Leibe trägt!

Nicht wie ein Anabe! — Diese Stunde nur Zu beinen Füßen klagend will ich sitzen!
Der frische Geist, der diese Zeit durchsuhr, Er hat mein Wort, ich gab ihm meinen Schwur, Noch muß mein Schwert in jungen Schlachten bliten. Nur eine Stunde! Aber die auch ganz An deiner Brust, in beiner Glorie Glanz.

Da, nimm mich hin! Nimm mich und halt' mich fest! Ha, diese Scharten, diese Mauerzinnen! Ha, dieser Thore moosbewachf'ner Rest, Ha, diese Burg, dieß alte Falkennest — Sieghaft, erobernd reißt es mich von hinnen! Stromauf die Pfalz im Abendsonnenbrand — Die Wolken Schösser — ja, das ist dein Land!

Ein Kirchenthor! — Wie träumend tret' ich ein; Die Fenster lodern, dunkelbunt geschildert; Die stolzen Rosen wersen prächt'gen Schein, Und durch des Kreuzgangs dustre Bogenreihn Herschaut ein Gärtlein, rankig und verwildert; Still mit des Chores ewigernstem Grau Sein Laubgrün mischt es und sein himmelblau.

Und leise zitternd übersliegt die Band Der woll'ge Schatten seiner weh'nden Busche; Dort ist der Ritter und der Burgfrau'n Stand; Aus Stein gehauen, slehend ihre Hand Bur Brust gehoben, stehn sie in der Rische; Mild und ergeben strahlt ihr bleich Gesicht — Friede des Todes überströmt es licht.

Lautlos die Stätte! Markt und Strom wie weit! Romantik, ha, mein Trauern ist gebrochen! Den Gottesfrieden, die Gotttrunkenheit, Die du nur kennst — nicht, ach, die neue Zeit! — hier fühl' ich rein sie meine Brust durchpochen. Die Erbe weicht, in sel'gen Armen hält Der himmel mich — verschollen ist die Welt Genug, genug! Nicht lange solch ein Bort! Burück in's Leben! Mächtig rust bas Neue! Doch was in's Herz mir senkte bieser Ort, Für immer flamm' es! Boch' es fort und fort In meinen Abern! Geb' es mir bie Weihe! Geb' es mir Muth und Freudigkeit und Halt, Wenn laut und fordernd mich der Tag umschallt!

So wird mein Dienst ber Zeit ein reiner sein. — Berbanutes Weib, ich wollte mit dir klagen, Mit Thränen netzen wollt' ich beinen Schrein — Ich kam, und sieh', du hauchtest Ruh' mir ein! Ich gehe sort, von neuer Kraft getragen! Bon beinem Licht umflossen, geh' ich hin: Du bist verbannt — boch stets noch Königin!

Leb' wohl für heut'! — Des Abends letztes Gold Strömt durch die Scheiben; über mir Geläute! Die Kirchenfahnen flattern, halb entrollt! — Ihr allzeit Klugen, die ihr wissen wollt, Was alles Ding, auch was dieß Lied bedeute: Der Lettner glüht, die ew'ge Lampe flammt — Nennt für Brentano es ein Todtenamt!

#### Ein Brief.

Das war ein lustig Ziehen Und Reisen durch die Welt! Das war ein Fackelsprühen Bon Zürich dis zum Belt! Aus Herzen und aus Küchen Stieg Weihrauch dir empor; Pelotons von Taselsprüchen Schlugen knatternd an dein Shr!

Ein neuer Held Sankt Jürgen Durch Deutschland zogst du frei, Im Fluge zu erwürgen Den Molch der Thrannei! Wie kommt es, daß der grause Noch züngelt ungescheut?
Berpastest du bei'm Schmause Bielleicht die rechte Zeit?

Du trohiger Diktator, Wie bald zerbrach bein Stab! Dahin ber Agitator, Und übrig nur — der Schwab! Berwelkt schon beine Blume! Dein Kranz, o Freund, hängt schief! Du schriebst bem eignen Ruhme, Ach, ben Uriasbrief!

Nun können sie bich band'gen, Philister und Zelot:
"Da habt ihr ben Lebend'gen! Er schlug sich selber todt!"
Wen Ruhmeskleiber zieren,
Der hüte sie, wie Schnee!
Wahr if es: Renommiren
Berbirbt bie Renommée!

Wer sagt, er stände Wache Für's Recht, der halte Stich, Und gebe statt der Sache Nicht immer nur sein Ich! Der schwinge, wo für's Ganze Man ernste Speere bricht, Ruhmredig nicht die Lanze, Mit der die Hossahrt sicht! Wer so mit Wein ber Ehren Empfangen ward, wie bu, Wie mocht' er ben bethören, Trank auch ein Bolk ihm zu? D Schmach, im Rausch zu fallen, In Hansch fich zu erlallen Des Lächerlichen Fluch!

Das ist's! — Wohl wird geschlagen Ein Held im Kriegsgewühl;
In alt und neuen Tagen
Schritt mancher in's Exil;
Doch rings im Bollsgetümmel
Kein Höhnen und kein Groll:
Sein Stern erlosch am Himmel —
Doch rein und würdevoll!

Die Freiheit rang die Hände,
Da seine band der Strick!
Wie todte Fackelbrände
Der Freunde düstrer Blick!
Ringsum Gewitterstirnen,
Rings Murmeln durch's Biskr,
Ringsum verhaltnes Zürnen —
D, ständ' es so mit dir!

Dir folgt, wie plumpen Schnittern, Ein Rauschen, hörbar kaum; Das ist der Triebe Zittern Am jungen Freiheitsbaum! Der Knospen und der Triebe, Die freudig ihn geschmüdt! Die, ach, mit Einem Hiebe Du alle fast geknickt!

So ziehst bu! — Was ich sagte, Wohl klingt es schonungslos!
Doch wer uns Arnbt verklagte,
Bog selber sich bas Loos!
Du nanntest ben alten Riefen
Zu alt zu bieser Frist?
Du hast uns nur bewiesen,
Daß du zu jung noch bist!

Bieh' hin, — boch um zu tehren! Die Freiheit kann verzeih'n! Bring' ein die alten Ehren, Mit Liebern bring' sie ein! Der Dichtung Goldstanbarte, Laß wehn sie, boppeltreich: — Poet, weh' aus die Scharte, Weh' aus ben Schwabenstreich!

### Mit rafchen Pferden jagt die Beit.

Mit raschen Pferben jagt die Zeit, Ein heißes Weib, nach Freiheit lechzend; Die halbbewußte Menge schreit, Gedankenlos als Borspann ächzend. Das tappt und tastet, wie man's lenkt; Sie läßt den blinden Troß gewähren, Und hält die Zügel straff, und benkt: "Weh mir, wenn das die Einz'gen wären!"

Ein Gottweib! Ernst verehr' ich sie, Und geh' ihr nach mit Schwert und Schilde, Und jauchz' ihr zu; — boch nun und nie Entweih' ich sie zum Götzenbilde! Ich bent an das zu Oschagernat, Bor dem das Bolt in langer Gasse Dickstirnig hinkniet, daß vom Rad Es jubelnd sich zermalnen lasse!

#### Die Winde.

Nach bem Ameritaner William Cullen Bryant.

Ihr ungeseh'nen Ströme durch die Luft, Wie triebt ihr eben froh noch ener Spiel; Ihr trugt die Biene, trugt der Blume Duft, Und weh'tet heiße Mädchenwangen fühl; Ihr jagtet Wöllchen durch der Beste Blau; Bon wellen Blumen klopftet ihr den Than; Wie Schneegestöber — o der prächt'gen Schau! — Katalpa-Blüthen risset ihr vom Stiel.

Jest aber brüllt ihr wie ber Katarakt, Ras't wie die Brandung, die an's User prallt; Die Berge zittern, wie von Furcht gepackt, Und euch zu Füßen krachend stürzt der Wald. Bor euch, wie Adler, jagt der Wolken Flucht; Auf Haus und Hütte wirst sich eure Wucht; Wie trocknes Herbstlaub in der öden Schlucht Hebt und zerbricht sie eures Zorns Gewalt. Die Bögel stattern, ängstlich und verwirrt,; Umsonst! zu Tobe schneißt sie eure Buth. Der Regen rasselt, und ein Strombett wird Ringsum das Feld, soweit die Erndte ruht. Gießbäche taumeln von der Hügel Höh', Das Dorf ertrinkt, die Ebne wird zum See, Und banger Stimmen herzzerreißend Beh' Erhebt sich jammernd aus der wüssen Fluth.

Ihr saus't auf's Meer; — ba werden Manner bleich; Wohin ihr donnert, Angstruf und Gebet.
Ihr schlagt die Wasser, einem Bogel gleich,
Der lustig badend in der Quelle steht.
Ihr reißt entzwei den Mast und seine Fahn';
Bis auf den Grund peitscht ihr den Ocean;
Berghohe Wellen sprüht ihr himmelan,
Und Trümmer sind's, was ihr zur Küste weht!

Wozu dieß Toben? — Für die Freiheit nicht Zu ringen brancht ihr, daß ihr also tollt; Ihr braucht kein Erz zu rütteln, bis es bricht; Ihr regt die Schwingen, wie und wo ihr wollt. Ja, frei geboren weht ihr überall; Frei wühlt ihr auf der Tiese Wogenschwall; Wälder und Wüsten süllt ihr an mit Schall, Dazu die Inseln, die das Meer umrollt!

Wohl seib ihr stark! — Doch in Europa liegt, Weh' ihr, in Ketten eine stärkre Krast; Auf Thronen sitzt, was ihren Nacken biegt, Und überwacht mit Zittern ihre Haft. Und Krieger stehn in Wassen um sie her; Wenn sie empor will, ziehn sie mitleidsleer Die Bande sester, heben hoch den Speer — Tod ihre Strase, wenn sie auf sich rafst!

D, wenn einst sie, wenn ber gekränkte Seist Der Menschheit einst auch brüben sich befreit; Wenn seine Ketten jubelnd er zerreißt, Und seiner Hügel als ihr Herr sich freut — D, nicht wie ihr zerstörend ras' er dann; Mit Jammer nicht die Erde füll' er an; Mit Blut nicht, das in Menschenabern rann, Bested' er wild ber Erde Lieblichkeit!

Nein, wie der Frühling mög' er leis erstehn, Der, was ihn sesselt, bricht mit sanster Macht; Wie Odem Gottes naht sein schaffend Wehn: — Da springt das Eis, der Born entquillt dem Schacht! Aus dunklem Kerker schießt die Blum' in Hast; Der Wald erklingt nach langer, dumpfer Rast; Morgen und Abend, sich begegnend fast, Erdrücken zwischen sich die alte Nacht. II.

'S ift cin Bestreben, herb und mubeboll, Das brennenbe Wort zu halten in ben Schranken, Und in ber Seele bunkler Urne Groll Und Jorn zu häufen — selber ben Gebanken Zu einem Schabe machen, ber nur bann Mit kuhnem Spruch gehoben werben kann, Wenn Nacht und Schlaf und Schatten niebersanken. 3ch trug es nicht! —

Felicia Bemans. Das Balbheiligthum.

## Guten Morgen!

Stand ich broben auf ber Eifel Kämmen, Als ber Bollmond durch die Wolken brach; Breit und blendend sah ich überschwemmen Seine Lichter See und Kloster Laach.

Leifer Windhauch wehte durch die Thale, Laub und Rohr umflüsterten den Strand, Und der Fluth entredte sich die schmale, Jene schmale, weiße Nonnenhand.

Anzuschan'n wie eine Blum' von ferne, Mit den Wellen flog sie auf und ab; Rings gespiegelt schwamm bas Heer der Sterne: — Raffte sie's vom himmel sich herab?

Winkt' und winkte mir sobann die reine! Wie sich schüttelnd rauscht' empor der See; Durch die Waldung huschten eigne Scheine; Ueber'n Kreuzweg sprang entsetzt das Reh. War's die Hinde, die in ihren Thränen Genofeven weiland sich gesellt? --Ach, mich faßte schmerzlichsüßes Sehnen Nach der sel'gen alten Mährchenwelt!

Und beinahe jenem bleichen Finger Bar' gefolgt ich durch ihr offnes Thor; Doch erwachend, mit mir felbst ein Ringer, Rafft' ich start und muthig mich empor!

See und Kloster, Thürm' und Felsenspiten, Wald und Schlucht, wo Genoseva litt — Einmal noch im Mondschein sah ich's blitzen, Und dann wandt' ich herzhaft meinen Schritt!

Eilte fort auf waldbewachs'nen Wegen, Drauf verwirrend noch der Mondschein lag; Ging dem Morgen und dem Rhein entgegen, Ging entgegen aus der Nacht dem Tag!

Ließ die Schatten bämmernder Gesichte Jubelnd fahren für die Wirklichkeit! — Sieh', und vor mir hell im Sonnenlichte Zog der Rheinstrom, tief und grün und breit! Bog ber Rhein und rührte sich bas Leben — Ja, in's Leben riß mich bieser Strand! Richt erhob er, mir ben Gruß zu geben, Bleich und zitternd eine Tobtenhand!

Doch ben Hanbschlag bot er mir, ben treuen, Gines Bolles frank und unverstellt, Das — in Shrsurcht, aber ohne Scheuen! — Für fein Recht ben Fuß bei'm Male halt!

D, ber bannte, was von Sput und Sorgen Rächtlich noch auf meinem Herzen lag! Meinem Bolke fagt' ich: "Guten Morgen!" — Einst, so Gott will, sag' ich: "Guten Tag!"

Guten Morgen benn! — Frei werd ich fteben Für das Bolk und mit ihm in ber Zeit! Mit dem Bolke foll ber Dichter geben — Also les' ich meinen Schiller heut!

# Pring Tudwig von Preuffen.

Beife: Pring Eugenius, ber eble Ritter.

Wie er's in der Schlacht getrieben, Wie bei Saalfeld er geblieben, Solches wift ihr allesammt! Doch kein Teufel weiß jetzunder, Wie sein Säbel, Gottes Wunder! In die Böpfe einst gestammt!

Auf und kaßt die Fahnen weben! Anno fünf ist es geschehen, Anno fünf zu Altenburg! Prinz Ludwig bei Spiel und Mable Saß allda bei Bogt im Saale, Bechte flott die Herbstnacht durch.

That's mit hundert Officieren; Trugen allzumal noch ihren Wohlfrisirten Puderschopf; Seitenlödlein, wohlgebaden Und gekleistert, und im Naden Steif und starr den alten Zopf. Gläser klierten, Lieber schallten, Die Champagner-Propfen knallten — Dreimal hoch bas Hauptquartier! Taselmusik rauschte munter, Meister Duffek mitten brunter Dirigirte am Clavier.

Ift ber Prinz emporgesprungen, hat er hoch sein Schwert geschwungen, Zugelacht bem Freunde bann: "hadbrettschläger, jest an's haden! had' ben Zopf mir aus bem Naden! heute soll'n die Zöpfe bran!"

Meister Dussel nahm ben Degen, That ben Zopf auf's Tischtuch legen, Auf ben Knieen lag ber Pring: Dussel hieb mit scharfem Streiche, Auf ber Tafel lag die Leiche — Achtundbreißig Jahre sind's!

Tusch! Das suhr durch alle Röpfe! Laut scholl's: "Bereant die Zöpfe!" Das war eine Wirthschaft heut! Oberst, Capitan und Junker Hieb sich ab den garst'gen Klunker — Jeder Zopf ließ Haare heut! Dieses in dem Preußenheere War'n die ersten Zöpf', auf Chre Die da abgeschnitten sein! Zopflos in den lieben himmel Rüdt' aus Saalseld's Schlachtgetummel Ludwig Ferdinandus ein!

Noch im Dreispit mit ber Krempe, In der Hand bie blut'ge Plempe, Kam er — boch ber Zopf war ab! Drob ber alte Fritz erstaunte, Und ihm eine gutgesaunte Oheimliche Nase gab! —

Der Armeezopf liegt erstochen, Jena's Zopf auch ist gerochen, Doch manch andrer macht sich breit! Wann zersetzt uns bie ein Netter? Ludwig, schick' ein Donnerwetter In die Zöpfe bieser Zeit!

#### Und noch einmal der Bopf!

Und noch einmal der Zopf! — Jenseits sogar der Meere Hat er gewüthet einst im Indo-Britenheere, Hat baumelnd er geführt sein haarig Regiment. Bas dort ein Rothrock war, trug auch den krummen, straffen; Geschneichelt sahen es am Gangesstrand die Affen — Sie nahmen's für ein Compliment.

D, welch ein Staat bas war an Sonn= und Feiertagen! Da ward er feierlich und endlos erst getragen! Da schmückt' er vollends erst der Krieger Scharlachkleid! Im Sattel saßen sie, gradleibig wie die Puppen; Er unterdessen lag ausruhend auf den Croupen In sinniger Betrachtsamkeit.

Und war zu Ende nun die schimmernde Parade, Dann sprengten Officier und Fähndrich an's Gestade, Dann gab's ein Rennen noch um eine Flasche Port! Dann band sich männiglich die angehängte Bürde Des Zopses ehrbar ab, hielt ihn mit Schick und Würde Fest in ter Hand, und schnalzte: "Fort!" Und fort nach Willfür ging's — ber Zopf ja ward zur Gerte! Der Zopf behielt ben Sieg, wie sich das Roß auch sperrte! Ein indo-britisch Spiel: — Weh, daß man es verdeutscht! Daß man auch unter uns vom rückwärts schau'nden Kopfe Den starren Unhold langt — bei uns auch mit dem Zopfe Ein ebel Roß, das Bolt, zerpeitscht!

### Der Ronigsstuhl bei Rhense.

Beife: In bes Balbes buftern Grunben.

Neu gebaut beim alten Rhense Steht ber Wahlstuhl wieberum, Aber Enten, ach! und Ganse Weiben schnatternd brum herum.

Wo einst Wahlen hielt das Wahlreich, Und der Reichsaar tropig schrie, Dorten, seierlich und zahlreich, Graf't nun zahmes Federvieh.

Ach! und aus den Weidenbüschen Gilt lein Kurfürst muth'gen Schritts; In den sieben hohen Nischen Leer und öbe jeder Sit! Dennoch freut es, ihn zu schauen, Stattlich, wie er vormals stand, Als aus nah' und sernen Gauen Deutschland Boten ihm gesandt;

Als man Kampf berieth und Schlachten Hier im offnen Steingemach, Und geschickt mit selbstgemachten Kön'gen spielte hohes Schach;

Als in's Banner fcwarzrothgolben Frifch und frei der Rheinwind blies; Als man einen Trunkenbolben Nach Berbienst vom Throne stieß.

Kauler Wenzel! winnner sehnen Wir uns hent nach bir zurud! Auch am Königsstuhl zu lehnen, Däucht uns tein besonder Glück!

Untervessen, da bei Rheuse Er zu schaum ist wiederum, Rehmen willig, trot der Gänse, Wir ihn als Angurium; Als ein Zeichen, uns zum Frommen Aufgericht't am Rheinesstrand: Daß du wirst zu Stuhle kommen Sonsten auch, o beutsches Land!

### Dorfgeschichten.

#### Un Bertholb Auerbach.

Als Knabe schon von Berg= und Hüttenmännern Hab' ich entzückt ein kleines Buch gelesen; Es führte mich zu frommen Kohlenbrennern, Und ist ein herzig's kleines Buch gewesen, Ein rechter Spiegel alter Bauerntugend;— Mit Namen hieß es: Henrich Stilling's Jugend.

Das war die erste deutsche Dorfgeschichte! Die hat mit Lied, mit Mährchen und mit Sage, Die hat in Einfalt und in edler Schlichte Das Gold im Bolle treu geschürft zu Tage; Die ließ mich schaun durch ihrer Meiler Schwesen Im sesten Umriß starke, muth'ge Seelen.

Nach biefem auch hat Bestalozz geschrieben Bon tücht'gen Herzen unter schlechtem Kittel: Bie die Geringen bulben, hoffen, lieben — Lienhard und Gertrub ist des Buches Titel. Oft las ich es — mit Augen, ach! die quollen! — Nun ist es auch wohl, jenem gleich, verschollen! Dann kam Brentano! Wie mit Blutestropfen Schrieb ber sein Annerl in gewalt'gen Zügen! Der wußt' es wohl, wie niebre Herzen klopfen, Und wie so heiß bes Bolkes Pulse sliegen! Der warf zuerst aus grauer Bücherwolke Den prächt'gen Blitz: die Leidenschaft im Bolke!

Drauf Immermann! Das war westphälisch Leben! Da sitt die Lisbeth bei den Hoseseichen; Bon seinen Anechten aber steht umgeben Der Patriarch, der Hosschulz sonder Gleichen; Ein Fels von Mann, ein golde und eisenhalt'ger! Ein jüngrer Sbert Stilling — nur gewalt'ger!

Als Fünfter nun gefellst bu bich zu biesen, Die treu geschilbert einfachkräft'ge Sitten; Aus beines Schwarzwalds tannendunkeln Wiesen Mit seinen Kindern kommst du froh geschritten, Und setzest ein das Tuchwamms und die Flechte In ihre alten bichterischen Rechte!

Das ist ein Buch! Ich kann es bir nicht sagen, Wie mich's gepackt hat recht in tiefer Seele; Wie mir bas Herz bei biefem Blatt geschlagen, Und wie mir jenes zugeschnürt bie Kehle; Wie ich bei bem bie Lippen hab' gebissen, Und wieder dann hellauf hab' lachen mulffen! Das Alles aber ist bir nur gelungen, Weil du bein Werk am Leben ließest reisen; Was aus dem Leben frisch hervorgesprungen, Wird wie das Leben selber auch ergreisen; Und rechts und links mit Wonnen und mit Schmerzen Sturmschvitts erobern warme Monschenherzen!

So geht es bir, so ging es jenen Bieren! Wie schön ihr basteht in geschlossoner Reihe, Für ein Jahrhnubert ben Beweis zu führen, Daß immer jung bleibt beutsche Sitt' und Treue: — Derb schaut mich an basselbe Bollsgesichte Aus beinen Blättern, wie aus: Jung's Geschichte!

An Nedar, Ruhr, in Baiern, Schweiz und Siegen, Ob hundert Jahre sich durch's Land auch drängten, Dasselbe Antlitz mit benselben Zügen! Und überall noch, was sie auch verhängten: Gedrücktsein, Armuth, Kriegesnoth und Trubeln—Dasselbe Lachen, Weinen, Zürnen, Jubeln!

D, das erhebt! Wer mag ihn unterdrücken, Den Keun im Bolt, den ewig tücht'gen, derben? So laß uns frisch benn auf und vorwärts bliden: Ein Keim wie der wird nimmermehr verderben! Der fängt erst an, in Pracht sich zu entfalten — Mag Gott die Hände segnend brüber halten! In solcher Hoffnung biet' ich bir bie Rechte! — Bar' ich ber Schwarzwald, meine Wipfel ballt' ich, Und schüttelte ber Aeste Bucht, und brächte Ein Ständen bir, wildrauschend und gewaltig! Ich hoff', er thut's! Mag bir auf weitern Flügen Indeß mein Handschlag und bies Lied genügen!

## Des Raifers Segen.

Ich bin bie ganze Nacht hindurch Den Rhein hinaufgeschritten, Bon Drachenfels und Wolkenburg Bis wo die Linzer schnitten.

Bei Rhöndorf unter'm Drachenloch Anband sein Boot ber Ferge; Zu Honnef sang ein Mädchen noch: "Stand ich auf hohem Berge."

In Breitbach stellte mich die Wacht, In Unkel trank man Neuen, In Erpel schlug es Mitternacht, In Erpel vor ber Lehen.

Und hinter Erpel in dem Feld, Da ist er mir begegnet, Der große Karl, der Frankenheld, Der seine Trauben segnet. Er ging mit ernstem Angesicht In seinen Grabgewanden; Er ging einher in Glanz und Licht, Zum Segnen auferstanden.

Und um ihn sangen Reb' und Moos, Dazu die Felsenblöde: "Er segnet nicht im Rheingau bloß Die stolzen Herrenstöde!

"Er fei't nicht bloß am Oberrhein Des Fürstenwinzers Messer; Er macht ben Großen nicht allein Und Reichen volle Fässer!

"Er benkt auch an ben irbnen Krug In strohgebeckten Hütten, Und schüttet Most und Wein genug In armer Halfen Bütten.

"Er weiß: ber ächte Feuertrank Springt leiber nur ben Fürsten, Und friert bas Bolk und liegt es krank, So duß es nach ihm bürsten! "Doch labt und ftarkt es noch zur Frist Der Segen herbrer Reiser; Und daß an dem kein Mangel ist — Auch dafür sorgt ber Kaiser!

"Und barum wallt er feierlich Stromunter burch bie Stäbe, Bis wo am allerletzten sich Festrankt bie letzte Rebe!

"Der Kaiser weiß, was Allen frommt, Am ganzen grünen Strome! Sanst ruh' er, bis er wiederkommt, Zu Aachen in dem Dome!"

So raunt' es flüsternd burch bie Nacht — Der Schemen war verschwunden. Ich habe burch die Ranken sacht Nach Hause mich gefunden.

#### Trop alledem!

Rad Robert Burns

Db Armuth ener Koos auch sei, Hebt hoch die Stirn, trot alledem! Geht kühn den seigen Knecht vorhei; Wagt's, arm zu sein trot alledem! Trot alledem und alledem, Trot niederm Plack und alledem! Der Rang ist das Gepräge mur, Der Nann das Gold trot alledem!

Und sitzt ihr auch bei'm kargen Mahl
In Zwilch und Lein und allebem,
Gönnt Schurken Sammt und Goldpokal —
Ein Mann ist Mann trot allebem!
Trot allebem und allebem,
Trot Prunk und Pracht und allebem!
Der brave Mann, wie dürftig auch,
Ift König doch trot allebem!

Heißt "gnäd'ger Herr" bas Bürschen bort, Man sieht's am Stolz und alledem; Doch lenkt auch Hunderte sein Wort, 'S ist nur ein Tropf trotz alledem! Trotz alledem und alledem, Trotz Band und Stern und alledem! Der Mann von unabhängigem Sinn Sieht zu, und lacht zu alledem!

Ein Fürst macht Ritter, wenn er spricht, Mit Sporn und Schild und alledem: Den braven Mann creirt er nicht, Der steht zu hoch trot alledem!
Trot alledem und alledem!
Trot Würdenschnad und alledem —
Des innern Werthes stolz Gefühl Läuft doch den Rang ab alledem!

Drum Jeder sleh', daß es gescheh', Wie es geschieht trotz alledem, Daß Werth und Kern, so nah wie fern, Den Sieg erringt trotz alledem! Trotz alledem und alledem, Es kommt dazu trotz alledem, Daß rings der Mensch die Bruderhand Dem Menschen reicht trotz alledem!

## Die Freiheit! das Necht!

D, glaubt nicht, sie ruhe fortan bei den Todten,
D, glaubt nicht, sie meide fortan dies Geschlecht,
Weil muthigen Sprechern das Wort man verboten
Und Nichtbelatoren verweigert das Recht!
Nein, ob in's Exil auch die Sidssessen schritten;
Ob, made der Willkür, die endlos sie litten,
Sich Andre im Kerler die Adern zerschnitten —
Doch lebt noch die Freiheit, und mit ihr das Recht!
— Die Freiheit! das Recht!

Richt mach' uns die einzelne Schlappe verlegen! Die fördert die Siege des Ganzen erst recht; Die wirkt, daß wir doppelt uns rühren und regen, Noch lauter es rufen: die Freiheit! das Recht! Denn ewig sind Eins diese heiligen Zweie! Sie halten zusammen in Trutz und in Treue: Wo das Recht ist, da wohnen von selber schon Freie, Und immer, wo Freie sind, waltet das Recht!

- Die Freiheit! bas Recht!

Und auch das sei ein Trost uns: Rie flogen, wie hener, Die scendigen Zwei von Gesecht zu Gesecht!
Nie fluthete voller ihr Odem und freier,
Durch die Seele selbst brausend dem niedrigsten Anecht!
Sie machen die Runde der Welt und der Lande,
Sie weden und werben von Strande zu Strande,
Schon sprengten sie kühn des Leibeigenen Bande,
Und sagten zu denen des Negers: Zerbrecht!

- Die Freiheit! bas Recht!

Ja, ihr Banner entflattert und weht allerorten, Daß die Unbill gesühnt sei, die Schande gerächt! Ja, und siegen sie hier nicht, so siegen sie dorten, Und am Ende doch siegen sie gründlich und ächt! O Gott, welch ein Kranz wird sie glorreich dann zieren! All' die Läuber, die Bölker im Fahnentuch führen! Die Olive des Griechen, das Rleeblatt des Iren, Und vor Allem germanisches Sichengessecht!

- Die Freiheit! bas Recht!

Wohl ruhn bann schon manche, bie jeto noch leiben -Doch ihr Schlummer ift füß, und ihr Rubn ist gerecht! Und licht an ben Grabern fteben bie Beiben, Die wir ibnen auch banken - bie Freiheit! bas Recht! Unterbeft bebt bie Glafer! Ihr Wohl, bie ba ftritten! Die ba ftritten, und muthig in's Elend brum fdritten! Die bas Recht uns verfochten, und Unrecht brum litten! Boch ewig bas Recht — und bie Freiheit burch's Recht!

- Die Freiheit burch's Recht!

#### Ein Denkmal.

Kreugnach, 14. April Wie man bernimmt, wird auf ber Ebernburg, an welcher es wenigstens wieder wohnlich ist, eine Spielbant errichtet.

Ablnifche Zeitung vom 16. April 1842.

Ein Spieler war, ein frecher,
Trug Koller und Baret,
Schwang stets ben Würfelbecher,
Seth' Alles auf ein Brett;
Sein' einz'ge Lust bas Spielen,
Sein Hort die Würfelei
Und wenn die Knöchel sielen,
Dann war sein Wahlspruch frei:
"Jacta est alea! Ich hab's gewagt!"

Meist hatt' er's mit den Pfaffen — Wie war die Lutte schwach! Doch Rittern auch in Waffen Mit Ehren bot er Schach; Sah Fürsten in die Karte, Trumpst' ab und stach genug; In allem Ding besarrte Er treulich bei dem Spruch: "Jacta est alea! Ich hab's gewagt!"

Bei Gott, ein breister Spieler, Ein rechter Unverzagt! Ein Schreck und Kürchten Bieler Sein kühn: "Ich hab's gewagt!" Und immer spielt' er ehrlich: "Da liegt mein Wurf! seht nach!" Das macht' ihn just gefährlich Den Falschen, wenn er sprach: "Jacta est alea! Ich hab's gewagt!"

Drum haben die Obssuren Und Argen ihn gehaßt. Sie folgten seinen Spuren, Berhetzten ihm die Rast. Sie hätten ihn gern geknechtet, Den frei'sten Mann im Land; Er aber sloh, geächtet, Und groute noch verbannt: "Jacta est alea! Ich hab's gewagt!" Wie warb er umgetrieben.
Auf seinem irren Zug!
Es hat bavon geschrieben "
In Treuen manches Buch.
Les't sethst, auf was für Steinen
Der slücht'ge Tropsopf schlief;
Ich nenn' euch heut nur Einen,
Auf bem er auch einst rief:
"Jacta est alea! Ich hab's gewagt!"

Schloß Ebernburg, bie Beste, Bespült vom Nahesluß, Empfing ihn auf bas Beste Mit Handschlag und mit Kuß. Bei Berlichingens Schwager, Nach manchem harten Strauß, Erwarb er sich ein Lager, Und spielt' auf's Neue aus: "Jacta est alea! Ich hab's gewagt!"

Da lühlt' ihm Land und Blüthe Der Seele Zorn und Qual; Noch heißt im Burggebiete Ein Thal bas huttenthal. Da lag er, still im Bolge, Dem Birfch gleich, ben man best; Barf immer noch, ber Stolze, Ausrufend bis zulest: "Jacta est alea! Ich hab's geworgt!"

D Deutschland, beine Großen Bu ehren ftete bereit! Ihm, ben bie Welt verftogen, Ein Denkmal weihst bu heut! Die Zeit ift Malern gunftig; Wen ehrt nicht seines Orts Ein Denkmal? Du entstunst Dich Bu rechter Beit bes Worts: "Jacta est alea! Ich hab's gewagt!"

Und o. mit welchem Bilbe Preif't ihn bein richt'ger Sinn: Mit Helm und Schwert und Schilbe Stellst bu ben hermann bin; Mit feinem Bürgerbuche Bebt Juftus Mofer fic: -Ein Tifd mit granem Euche Dem Burfler Ulerich! Jacta est alea! Du hast's gewagt! Auf Ebernburg, ber Trümmer,
Da wird das Denkmal steh'n;
Da wird es bald den Schimmer
Erlauchter Gäste sehn.
Den epheugrünen Stusen
Des Burgthors nah'n sie frank;
Dann hört man oft wohl rusen
Zu Huttens Preis: "Va banque!
Jacta est alea! Ich hab's gewagt!"

Dann wirst bu wieber schallen,
D Wort voll Muth und Trut,
Dort in der Herberg' Hallen,
Die der Gerechten Schut;!
Wirst bis zum Eiland dringen,
Wo matt sein Auge brach;
Wirst am Gestad verklingen,
Wo sterbend noch er sprach:
"Jacta est alea! Ich hab's gewagt!"

Was gilt's, bas wird ihn weden! Aufblickt er, wer ihn stört. Ihr Herrn, wollt nicht erschrecken, Wenn ihr ein Echo hört! Steht fest und ohne Scheuen,
Spielt weiter ked und kalt,
Wenn es wie Wetterbräuen
Zurück von Ufnau schallt:
"Jacta est alea! Ihr habt's gewagt?!"

### Ein Patriot.

Dulce et decorum est n. f. w.

Dazarbspiel? — Pfui — baß mich ber Herr bewahre! Hol' es ber Teufel — ja, bas sag' ich frisch! Ich werbe morgen meine sechzig Jahre, Und trat noch niemals an den grünen Tisch! Hätt' ich's gethan — bei Gott, ich müßt' erröthen! O, dies Ronlett, ich hass' es und versehm's! Ich bin ein Christ — und schlag' ein Kreuz vor Köthen! Ich bin ein Mann — und pseise was aus Ems!

Nein, was ich liebe, ist ein ehrlich Lotto; Der Mensch muß spielen — ja, bas räum' ich ein! "Wagen gewinnt!" ist bes Jahrhunderts Motto — Drum müssen halt auch Lotterien sein! Die sind moralisch! Hoch ein Hazardiren, Dem Flor des Bolles gilt als höchstes Ziel! Wer wird sein Geld an Benazet verlieren, Wenn Staaten rusen: "Wachen Sie Ihr Spiel!" Ein hehrer Ruf! Er ging mir nicht verloren! Seit dreißig Jahren set, ich pünktlich ein! Doch nur im Bande — sei es euch geschworen! Ich schmeichle untr, ein Patriot zu sein! Rein, ich vertrug der Heimath keinen Heller! Nie war ich Hamburg, nie den Dänen grün! Nie sing zu Frankfurt mich ein Bogelsteller Mit unsoliden Güterlotterien!

Ich blieb baheim — brum warb ich auch gesegnet! Bersteht mich recht: Ieer wurde meine Truh'! Nicht hat Fortuna mich mit Gold beregnet — Doch warf ihr Rad ben Bettelstab mir zu! Wein siechend Weib und meine Rangen klagen; Was heulen sie? — ich glaube gar, um Brot. Beschränktes Boll! was will ber Bettel sagen? Ich gab's dem Staat — ich bin ein Patriot!

Bas ich verlor, hat manchen armen Teufel Bielleicht gerettet — Gott weiß, wo im Land! Bo nicht — ei nun, so ward es ohne Zweisel Zur Bollsbeglüdung sonsten angewandt! Wie manches Tausend schon ließ ich rouliren — D, wirkte Jeder so mit Ernst, wie ich, Wie müßte da das Baterland floriren, Wie mehrte da des Bolles Wohlstand sich!

Ich — nun ich that nach meinen schwachen Kräften! Und — zum Roulett-Tisch sah mich Riemand gehn! Wird man kein Kreuz mir auf den Kittel heften? Es würde gut zu meinem Hanskreuz stehn! Auch zu dem Tannenkreuz auf meinem kühlen Grabhügel bald, hart an des Kirchhofs Rand! — D, es ist süß und ehrenvoll, zu spielen Und sich zu opfern für das Baterland!

# Am Baum der Menschheit drangt sich Bluth' an Bluthe.

Am Baum ber Menschheit brängt sich Blüth' an Blüthe, Nach ew'gen Regeln wiegen sie sich brauf; Wenn hier die eine matt und well verglühte, Springt bort die andre voll und prächtig auf. Ein ewig Kommen und ein ewig Gehen, Und nun und nimmer träger Stillestand! Wir sehn sie auf-, wir sehn sie niederwehen, Und jede Blüthe ist ein Bolt, ein Land!

Wir, die wir wandeln noch auf jungen Sohlen, Sahn doch schon manche sterbend und geknickt. Bom Steppengeier ward die Nose Polen Bor unsern Augen wild und grimm zerpslückt! Durch's Laub Hispanien ernst auf ihrem Gange Stürmt die Geschichte — ob es fallen muß? Ob nicht ein andres, morsch und faul schon lange, Zerslatternd hinsaust über'n Bosporus?

Doch neben biesen, die des Beltgeists Weben Bom Aste schüttelt mit gewalt'ger Kraft, Sehn wir an's Licht auch andre Triebe streben, Hellaugig, freudig, voll von jungem Saft.
D, welch ein Sprossen, welch ein reich Entfalten!
D, welch ein Drang in alt und neuem Holz!
Wie manche Knospe sahn auch wir sich spalten, Wie manche platen, laut und voll und stolz!

Der Knospe Deutschland auch, Gott sei gepriesen!
Regt sich's im Schooß! dem Bersten scheint sie nah —
Frisch, wie sie Hermann auf den Weserwiesen,
Frisch, wie sie Luther von der Wartburg sah!
Ein alter Trieb! Doch immer muthig keimend,
Doch immer lechzend nach der Sonne Strahl,
Doch immer Frühling, immer Freiheit träumend —
D, wird die Knospe Blume nicht einmal?

Ja, voller Relch! — Dafern man nur nicht hütet, Was frei und freudig sich entwickeln muß! Dafern man nicht, was die Natur gebietet, Für Ranke nimmt und eitel wilden Schuß! Dafern man zusieht, daß kein Mehlthau zehre Tief an der Blätter edlem, zartem Kern! Dafern den Bast man wegwirft und die Scheere! Dafern — ja nun, ich meine nur: dafern!

Der bu bie Blumen auseinanderfaltest, D Hauch des Lenzes, weh' auch uns heran! Der du der Bölker heil'ge Knospen spaltest, D Hauch der Freiheit, weh' auch diese an! In ihrem tiessten, stillsten Heiligthume D, kuss' sie auf zu Duft und Glanz und Schein — Herr Gott ihm Himmel, welche Bunderblume Wird einst vor allen dieses Deutschland sein!

Am Baum der Menschheit drängt sich Blüth' an Blüthe, Nach ew'gen Regeln wiegen sie sich drauf; Wenn hier die eine matt und welf verglühte, Springt dort die andre voll und prächtig auf. Ein ewig Kommen und ein ewig Gehen, Und nun und nimmer träger Stillestand! Wir sehn sie aufs, wir sehn sie niederwehen — Und ihre Loofe ruhn in Gottes Hand!

### Im Himmel.

So ging es jüngst im himmel zu: Der alte Fritz sprang auf, Und rieb die hande sich, und schlug an seinen Degenknauf; Er schritt im himmel auf und ab, und schaute grimmig brein, Und trat dann vor den Blücher hin und vor den herrn von Stein.

Winkt' auch ben Ziethen noch heran, bazu ben Winterfelbt; Die haben mit bem Gneifenau alsbalb sich eingestellt; Imgleichen kamen ber Schwerin, ber Scharnhorst und ber Keith, Und all' die großen Preußen sonst aus alt' und neuer Zeit.

Und als er sie beisammen sah, da rief er: "Schwerenoth! Die Sache geht mir durch den Kopf! Was Teufel bin ich todt! Was Teufel bin ich eben jetzt daheim nicht zu Berlin! 'S wär' wieder eine Zeit für mich! — Was — meint Er nicht, Schwerin?

"Bie wollt' ich sie ergreisen! Ha — nicht mehr als Autokrat! Rein, nein — ein ander Sätulum, ihr Herrn, ein andrer Staat! Goß ich boch selber aus ein Licht, zu flammend und zu klar, Als daß ich kehren könnte ganz derselbe, der ich war! "Nein — was ich auch gewirkt, ihr Herrn, burch Beispiel und burch Wort,

Dazu die ganze große Zeit von Dreizehn und so fort — Ein Unterbau nur war' es jett (gewaltig zwar und breit!), Drauf ich erhübe frischen Muths ben Staat der neuen Zeit!

"Der neuen Zeit, die Andres will, als Eidbruch und Berrath! Der neuen Zeit, die Andres will, als Lug und Lügensaat! Die endlich einmal mehr verlangt, als Schall und Rederei! Die endlich einmal athmen will — aufathmen tief und frei!

"Herr, bieß betrogne beutsche Bolt! — Und Keiner, ber es rächt! Und Keiner, der ihm schaffen mag sein vorenthaltnes Recht! Der jeden Schwur, den man ihm brach, einfordert fest und fühn! Der zornig mit dem Fuße tritt auf Karlsbad und auf Wien!

"Ich that's! Einschlüg' ich mit ber Faust dieß Diplomatennets! ""Reichsstände! öffentlich Gericht! ein einig deutsch Gesetz! Und überall das freie Wort!"" — Bei Gott, so trat' ich hin! Bei Gott dem Herrn, so schlüg' ich durch! — so wahr ich König bin!

"'S wurd' eine Bombe fein! Gleichviel! Ging's auch ein Jahr lang traus,

Ich brächt' es in die Richte schon, ich führt' es doch hinaus! Und zög' ein Wetter auch heran, und würfe Keil auf Keil: Ein König tropt' ich Königen — zu meines Bolles Heil! "Und nach dem kurzen Wetter dann ein Land voll Sonnenscheins! Ein neues Deutschland, frei und stark; ein Deutschland, groß und eins!

Ja, nach dem Sturm die Iris dann auf flieh'nder Wolfen Grund!
Ein Bund der Fürsten mit dem Bolf — ein rechter deutscher Bund!

"Es ist das Volk ein ebler Strom! Wer muthig ihm vertrant, Wer hellen Auges unverzagt in seine Tiefen schaut, Den hebt er freud'gen Schalls empor, den trägt er flott im Schoos —

Den Feigen und ben Schwachen nur fortreißt er mitleibslos!

"Mich höb' er schon, mich trüg' er schon! — was Blücher, hab' ich Recht?

Ein Helb bes Bolles, mehr als je, burchschritt' ich bieß Geschlecht; Ging' ich zur Ruh' einst, allezeit gesegnet und ersieht!" — Die alten Herrn verneigten sich: "Ja — Sie auch, Majestät!"

### Don acht Rossen.

Fährt im Land 'ne Staatskaroffe; Biehn sie acht famose Rosse, Feurig, ein beherzt Gespann! Eines ward am Mhein geboren, Hebt das Haupt und spitt die Ohren, Zieht vor allen muthig an.

Beißt ein andres in die Stange, Wo der Fischer mit Gesange Froh den goldnen Bernstein fischt; Kräftig schnaubt es mit den Rüstern, Die es lechzend in den duftern Oftseewellen sich erfrischt.

Ift das britte aufgewachsen In dem guten Lande Sachsen, Tritt den Boden fest und stark. Dieß hier stammt aus Schlesiens Thalen, Jene zwei sind aus Westphalen Und der Brandenburger Mark. Seht alsbann mit breitem Naden Noch ben Bommern und Poladen — Auch ein berb und stattlich Paar! — Also ziehn die acht trot Einem; Frisch und muthig — doch an keinem Ist auch nur ein falsches Haar!

Wollt' es glauben nur ber Lenker! Doch ber benkt: "Hol euch ber Henker! Immer mehr schwillt euch ber Kamm! Wahr ist's, ihr seib brav und wacker; Doch ein paar von euch sind Racker!" Hält somit die Zügel stramm.

Tönt herauf zu ihm ein Schnauben, Spricht er: "Was sich die erlauben!" Ruckt mit Zürnen am Gebiß. Schallt ein Huf recht dreist metallen, Gleich erregt es sein Mißfallen — Ja doch, es gefällt ihm miß!

Wollen sie sich eines neuen Beitschenreglements nicht freuen — Ei, wie straft sie ba sein Pfiff! Ei, wie fällt ihm ba vom Munbe Ander Wort, als zu der Stunde, Drin die Zügel er ergriff!

١

Woll'n mit ehrerbiet'gem Wieh'ren Flehn sie ober Klage führen, Solches gilt als Schabernad! Bollends wird der Stab gebrochen Ueber gar ein zweites Pochen Um denselben Habersack!

Biehn barum, bie gerne flögen, Stolz und braufend gern ihn zögen, Langfam jeto sein Gefähr! Stets bes rechten Borwärts harrend, Stampfend nicht, doch bafür scharrend In ber Stille besto mehr!

Immer ruhig, immer sachte, Ihr getreuen, lieben Achte! Eines glaubt, und bleibt babei: Stedt ber Karrn einmal im Drede, Hui, bann geht es rasch vom Flede, Und bie Zäume fliegen frei!

# Die weiße Frau.

Man sagt, es läßt die weiße Frau Sich hier und borten wieder sehen; Durch mehr als Einen Fürstenbau Mit fahlem Antlit soll sie gehen. In weißer Robe, weiß verbrämt, Tritt sie aus Wänden und aus Bildern; Dastehn die Wachen wie gelähmt, Die in den Korridoren schildern.

Wem gilt ihr abermalig Nahn Rings in den Reichen und Provinzen? Sagt sie, wie sonst, ein Sterben an? Tod eines Fürsten oder Prinzen? Es könnte sein — ich weiß es nicht! Die Rede geht: ein tiefrer Jammer Treibt sie hervor an's Tageslicht Aus ihrer dunst'gen Todtenkammer! Sie schwebt durch Schlafgemach und Saal, Sie beugt sich über goldne Wiegen, Sie sieht den Herrn und sein Gemahl Auf seidnen Pfühlen schlummernd liegen. Sie haucht ihn an: "Was schlummerst du? D, daß du sähest meinen Kummer! Die Ohren taub, die Augen zu — Ach, ewig sind' ich dich im Schlummer!

"Auf, mein Geschlecht! — Hör', wie weithin Ein Schrei gellt, ben bu felbst beschworen! Durch meiner Särge boppelt Zinn Fühlt' ich ihn spitz mein Herz burchbohren! Es ist ber Schrei, ben um sein Recht Das Bolt erhebt — annoch in Treuen! Du schläfst sehr sest, o mein Geschlecht, Zu überhören solch ein Schreien!

"Die Tobten wedt es in ber Gruft — Herr Gott, und die Lebend'gen schlafen! Abschüttl' ich Staub und Moberdust:
Ich möchte weden, warnen, strafen!
Ich hab' nicht Rast, ich hab nicht Ruh' — Eil', o mein Stamm, dich zu erheben!
Der Mund des Todes rust dir zu:
Ersasse frisch und kühn das Leben!

"Du thätest besser, in ber That, Frei bas Panier ihm zu entfalten, Als am verwitterten Brosat Bon meiner Bahre bich zu halten! D, laß ihn fahren, eh' dich's reut! Blid aus nach Stützen, jüngern, festern! Mehr wärmt ein Bauernwams von heut,

"D, schrecklich war, was ich beging Auf meinem Schloß zu Orlamünde! Daß ich als Schatten geh' und ging, Es ist ja nur für jene Sünde! Die eignen Kinder, lieb und lind, Bracht' ich um's Leben dort, o Grauen! Doch du auch würgst ein-lächelnd Kind — Du morbest Deines Bolks Vertrauen!

"Laß ab, laß ab — o, sieh' nicht fort! Laß ab — es sieht, es hebt die Hände! Laß ab — daß neuer Kindermord Des Hauses alten Ruhm nicht schände! O glaub': entsetzlich ist ein Fluch! Er lastet auf der Brust wie Berge! Er sengt wie Wetterstrahl: — Genug! Ich kehr' zurück in meine Särge! "Da seh' ich lustig über mir Die Welt mit Blumen und mit Gräsern! Sarg und Sewölbe, Schloß und Thür --Ich starr' hindurch, als wär' es gläsern! D, daß die Blumen je und je Als Kranz um beine Schläse lachten! Daß ich sie nimmer blutig säh'— Blutig burch dich und bein Misachten!"

Sie senkt bas Haupt, sie ringt bie Hand, Als ob ein Ahnen bumpf sie quäle. Durch zwiesach Schloß und Teppichwand Huscht sie bavon, die arme Seele. In weißer Robe, weiß verbrämt, Schwebt sie vorbei den Ahnenbildern; Dastehn die Wachen wie gelähmt, Die in den Korridoren schildern!

# Dom füßen Brei.

(Fortfetung bes vorigen.)

Sie ist verschwunden wie ein Traum — Wer mag den Grabweg ihr versperren? Schwer unterbeß auf seinem Flaum, Schwer ist der Morgenschlaf des Herren. Er lallt halbwach: "Das Bolt? das Recht? Was sie nur will? ich möcht' es wissen! Ich schlafe diesen Morgen schlecht" — Und sinkt zurück in seine Kissen.

Da naht von Neuem bas Gesicht,
Die letzte Frührast ihm zu stören.
Sie tritt zu Häupten ihm und spricht:
"Pas du gesragt hast, soust du hören! —
Ich baute weiland mir ein Schloß,
Stolz und in Herrlickseit zu wohnen!
Aufbaut' ich's mit Basallentroß —
Wein ganzes Dienstwolf nußte frohnen!

"Schlank in die Lüfte stieg der Bau, Schlank mit Gewölben, Bogen, Gurten! Aufstieg er, eine prächt'ge Schau, Ob auch die Fröhner tropig murrten. Da sprach ich: Wohl, ich geb' euch Lohn! So haktet aus denn in der Treue! Und endet mit dem Bau die Frohn, So let, ich euch mit süßem Breie!

"Nun mert': Ich hielt, was ich versprach! Ber wird sein Bort dem Bolle brechen? Nein, heilig sei uns ein Bertrag, Und unumstößlich ein Versprechen! Nein, hat die Schlösser, die wir baun, Mit Schweiß und Blut das Boll gekittet, So mög' es auch die Löhnung schaun, Die nach dem Pakt es sich erbittet!

"O, prächtig war die Gasterei, Als nun die Burg dastand vollendet! Nie ward zuvor ein süßer Brei Mit vollen Löffeln so verschwendet! Und alle Jahr bei Wein und Brot Ließ ich den Festtag sich erneuern; Es mußt' ihn selbst nach meinem Tod Die ganze Herrschaft jubelnd seiern. "So warb ber füße Brei zum Recht! Berstehst du jett mein Reben besser? D Sohn, du und bein Borgeschlecht, Ihr habt erhoben viele Schlösser! Und viele Worte sind gesagt, Die füßen Brei dem Bolk verhießen — Kannst du dich wundern, wenn es klagt, Und endlich Lust hat, zu genießen?

"Es gab dir Blut, es gab dir Schweiß, Und wird dir, was es gab, nicht schenken! D, wolle doch des süßen Brei's, Den du versprochen, bald gedenken! D, gib den Brei, den süßen Brei! Wer weiß, was wird! rasch sliehn die Stunden!" — Auswacht der Herr mit jähem Schrei, Und wiederum ist sie verschwunden!

#### Wann?

Die Zeitung schreibt von braven Henkern, Die Schwert und Augentuch Boll Zorns in einen Winkel schlenkern, Sprechend: "Es ist genug! In unsrer Seele schreit es Zeter — Wir geben ihr Gehör! Köpst selber eure Missethäter — Wir köpsen keinen mehr!"

— Wann fallen so erst Deutschlands Karten, Daß noch ein Henseramt
Ihr Mund, die jeto seiner warten,
Mit Offenheit verdammt?
Daß sie ihr Mordzeug von sich schmeißen,
Ausrusend: "Nimmermehr!
Wir lasse — nur das nicht mehr!

"Nein, nimmer! — Und für ehrlos gelte Der beutsche Mann hinfort, Der stümmelnd niederhaut mit Kälte Das unbeschirmte Wort! Der Hand legt an das Allerfrei'ste Bon Allem, was da frei! Der an dem Gott in uns, dem Geiste, Ausübt Scharfrichterei!

"Ift euch ber Geist ein armer Sünder, Wohl — thut ihn selber ab! Drauf eure Bierundzwanzigpfünder! Drauf — in Galopp und Trab! Doch wir: — in's Weltmeer uns're Scheere! Hinschwemme sie der Rhein! Kein deutscher Mann, kein Mann von Ehre Will Censor fürder sein!"

# Im Frrenhause.

Nun noch in diese Kammer tritt — Ein einzig Fenster gibt ihr Helle! Starr, wie ein Steinbild von Granit, Dasteht der Insaß dieser Zelle! Dasteht er wie ein Todter schier — Nichts, was ihn störte, was ihn weckte! Sein gläsern Auge funkelt stier, Wie Macbeth's, als ihn Banquo schreckte!

Da jach kommt Leben in ben Stein! Er springt zurud—was muß er schauen? Bon wannen nur bringt auf ihn ein Haarsträubend bieses wüste Grauen? Er hält die Hände schirmend vor, Als sah' er Schwerter ober Flammen; Er schüttelt sich, und heult empor, Und bricht mit Alagelaut zusammen!

Und ruft: "Hab' ich euch boch erbolcht! Was braucht ihr fürder mich zu quälen? Wer schieft euch, daß ihr mich verfolgt, Blutrünstige Gedankenseelen? Wer hat den Nückweg euch gedahnt Aus eurem Nichts, ihr trotzigen Dinger, Daß an die Schlachtzeit ihr mich mahnt, Drin euch hineinwies dieser Finger?

"Lautlos, wie Aehren, fankt ihr hin, Legionenweis—ha, welch ein Mähen! Nie kam mir damals in den Sinn, Ihr könntet wieder auferstehen! Hu — ob ihr's könnt! Im Palast hier Erfuhr ich's, drin ich gern sonst wohne, Seit ihn für treue Dienste mir Anwies als Eigenthum die Krone!

"Ein prächt'ger Bau! Doch ganz und gar Ein Spukhaus eben, will mich dünken! Weh' — eine zorn'ge Leichenschaar, Stürmt ihr heran, mein Blut zu trinken! Anstürmt ihr, abgehetzt und bleich, Doch auf den Stirnen Muth und Klarheit! Zwei hohe Weiber führen euch — Die Freiheit, glaub' ich, und die Wahrheit! "Ja boch, die sind's! — Für sie ja quollt Aus Schädeln ihr, tolltühnen, frechen! Dreist ihr Gesetz habt ihr entrollt — Und jetzt wollt ihr den Hals mir brechen! Hohnlachend jetzt den Todesstoß Nach meinem Herzen wollt ihr führen — Fort, ihr Gesindel, laßt mich los! Ich will mit ench kapituliren!

"Ja — aber wie? — ber Teufel weiß! Halt — hab' ich euch benn nicht verboten? Was benn umsteht ihr mich im Kreis? Ihr seid ja todt! fort zu den Todten! Fort — hier bin ich im Recht — erlaubt — Büdt euch — ich will euch nur zertreten! Weh' mir, ihr schüttelt ernst das Haupt! Ihr sagt: Der Geist läßt sich nicht tödten!

"Der Geist? — nicht töbten? — Ach, sch Thor! Mir gleich, was sie für Reben führen! Und doch — wer raunt mir benn in's Ohr: Nicht töbten, aber wohl verlieren! — Ja so — ben Geist — so mein' ich's auch! Wie ist mir benn? — ich steh' geschlagen! Was kann ein armer Censor auch Dem Geiste nur vom Geiste sagen?

"Ihr lacht, Gesindel? — Allesammt Flugs in den Staub vor mir gesunken! Hui da, was wollt ihr nur? — Berdammt! Zu mächtig sind mir die Hallunken! Die Wahrheit schlägt mich in's Gesicht, Die Freiheit bindet mir die Fäuste, Anrasseln die Gedanken dicht — Weh' — wie geschieht mir — Fluch dem Geiste!

"Nein, Gnabe, Gnabe! Los die Hand! Los! D, wie viele waren härter, Als ich!" — Er fliegt hinan die Wand — Da faßt den Rasenden der Wärter. Gebändigt hat ihn Jad' und Schnur, Auf seinem Lager sieh' ihn kauern! Komm num — er war ein Werkzeug nur! Laß uns nicht richten — nur bedauern!

### Rinderlied.

Bum 6. Dezember (a. St.)

Weihnacht ist ein schönes Fest,
Schön für Hohe, schön für Niedre!
Reiner, ben es traurig läßt,
Wie auch sonst die Welt ihn widre!
Doch beinah noch größern Spaß
Macht uns jest Sankt Nikolas —
Nikolaus, ja, der Biedre!

Niklas ist ein braver Mann, Herzensgut und mild von Sitten; Niklas hat ein Renngespann Und bahinter einen Schlitten. Hoch im Norden steht sein Haus; Reiche Gaben theilt er aus, Wenn die Kinder hübsch ihn bitten. Spielwerk hat er mancher Art, Sterne, Bänder, goldne Krippchen! Streicht ihm freundlich drum den Bart, Seid drum artig, liebe Bübchen! Wer ihn recht zu hätscheln weiß, Eia, kriegt den ersten Preis — Eins von seinen Zuckerpüppchen!

Eia, sind sie boch wie Wachs — Blond von Haaren, glatt von Wangen! In den Tiefen seines Sack Schmunzelnd hält er sie gefangen, Putt sie aus mit Zobelschur, Und in Juchten, benkt euch nur, Läßt er ihre Füßchen prangen!

Mit ber nächsten Schlittenbahn Rommt er angerutscht aus Norben; Offen liegt vor ihm ber Plan, Denn ber Pol' ist matt geworben. Der mit Säbel und mit Spieß Mürrisch sonst zurück ihn wies, Aniet jest auf ber Weichsel Borben.

Und so ist er bald benn ba, Wie auch Elb' und Ober fluthe! Kinberchen, seib artig ja, Denn — auch strafen kann ber Gute! Ja, seid brav, sonst gibt er euch — Eia, wer erschrickt benn gleich? — Mein' ich boch ja nur: bie — Ruthe!

Wohl ben Kinbern weit und breit, Die den Wadern liebend ehren! Die zu dieser bösen Zeit Ganz als Kinder ihm gehören! Die als Onkel und Papa Zu dir aufschaun, Nikola — Ihnen wirst den Sad du leeren!

Drum gebüdt euch und geschmiegt, Recht mit kindlichem Gemüthe, Bis es rings nach Juchten riecht, Wie im Mai nach Aepfelblüthe! Bis in ächtem Zobelhaar Neberall und immerdar Wir uns freuen seiner Güte! Weihnacht ist ein schönes Fest,
Schön für Hohe, schön für Niebre!
Reiner, ben es traurig läßt,
Wie auch sonst die Welt ihn widre!
Doch den allermeisten Spaß
Macht uns jest Sankt Nikolas —
Nikolaus, ja, der Biedre!

# Wallenstein.

Ei, wie man boch in unsern Tagen Nachahmt ben Wallenstein! Der konnte, sagt man, nicht vertragen Des Hahnes muthig Schrei'n! Der Sterne grollend Strahlenwersen Kaltblütig mocht' er schau'n; Allein — es kam wohl von den Nerven! — Ein Krähen macht' ihm Grau'n!

Die Furcht bes Hahnen, wie wir sehen, Ward heuer allgemein:
Man bebt vor einem dreisten Krähen, Ganz wie der Wallenstein!
Ich meine nicht den rothen Hahnen, Auch den von Frankreich nicht —
Ich meine den nur, dessen Mahnen Sagt, daß der Tag andricht!

### England an Deutschland.

Rach Thomas Campbell.

Meerüber ruft Britannia
Der Schwester Deutschland zu:
"Bach' auf, o Allemannia,
Brich beine Ketten du!
Bei'm Blut, das uns zu Brüdern macht,
Allemannen, auf crwacht!
Und breimal geheiligt sei
Unfrer Herzen heilig Band,
Benn uns zujauchzt endlich frei
Euer Land — euer Land!

"Britannia burch bie Meere
Schwingt ber Freiheit Banner hoch:
Euer "breiter Stein ber Ehre"
Ift ein Stlavenzwinger noch!
D Schmach! bes alten Ruhms gebacht!
Allemannen, auf erwacht!

Und die jest euch fesselt: — bleich Flüchten wird die Thrannei, Benn sich aufrasst euer Reich Groß und frei — groß und frei.

"Dem Mars habt ihr erfunden Den Donnerkeil der Schlacht, Doch die Kett' um eure Wunden Hat kein Donner noch zerkracht! Land des Gedankens! foll dein Herz Reiben stets der Fessel Erz? Nein, die Schlaguhr, hell von Schall, Die ihr sinnend euch gebaut, Schlage der Unterdrücker Fall Dreist und laut — breist und laut!

"Der Presse Zaubersegen, Auch ihn gab euer Land, — Doch darf sie sich benn regen Auf dem Grund, der sie erfand? Wohlan denn, schmettern muß das Horn, Fühlen muß das Roß den Sporn! Ernst herab auf ihr Geschlecht Sieht der Bäter stolze Reih', Ruft und winkt euch: Ju's Gesecht! Werdet frei — werdet frei!

# Seldmufik.

Der frische Nord fegt über'n Rhein, Die Floden und die Schlossen treiben, Bom Dache klirrt herab der Stein, Und zitternd rühren sich die Scheiben. Nun ist es Zeit, nun an's Klavier! Bor dir am Flügel will ich knieen — Du aber sende lächelnd mir All' deine muth'gen Melodieen!

Laß brausen sie heran im Takt Die Klänge all', von beneu jeder Den Arm mir wie ein Werber pack, Und auf den Hut mir steckt die Feder; Ein Schwert mir in die Rechte preßt, Ein bligend Schwert, und lauten Schalles In sein Gebraus mich jubeln läßt: Deutschland und Freiheit über Alles! Musit, Musit! — D fcmettre fort! Frisch auf, Musit von beutschen Meistern! Auch wer in's Feld zieht mit bem Wort, Läßt sich von Tönen gern begeistern! Drum immerzu! — Noch ein Gedicht Bon beinen göttlichen Beethoven! Laß ich auch Banner fliegen nicht, Laß ich boch fliegen zorn'ze Strophen!

Das ist die rechte Feldmusik, Geht ein Boet der Welt zu Leibe: Am eignen Heerd ein muthig Stück, Gespielt von seinem lieben Weibe! Füllt kühnes Klingen ihm das Haus, Dann singt er doppelt freud'gen Schalles In Wetter und in Sturm hinaus: Deutschland und Freiheit über Alles!

# Dom Barge.

Bahre Befdichte. 1843.)

D stille, graue Frühe!
Die Blätter flüstern sacht;
Der Hirsch hat seine Kühe
Zum Waldrand schon gebracht.
Zum Waldrand in die Saaten!
Da steht und stampst er schon!
Im Busch ruhn die Kossathen,
Der Bater und sein Sohn.

Der Alte wiegt in Händen Den rost'gen Flintenlauf. "Ein Hirsch von vierzehn Enden! Kerl, Schwerenoth, halt brauf!" Der Junge brüdt — ein Knallen! Das heiß' ich gute Birsch! Sie sehn zur Erbe fallen Den vierzehnend'gen Hirsch! Fortstieben rings die Rühe —
Der Alte ruft: "D Glüd!"
Stürzt, vor, und stemmt die Kniee
Auf das erlegte Stüd.
"Ei, Bursch, du zieltest wacker!
Sieh selber — grad' auf's Blatt!
Gott segn' es unsern Ader —
Der frist sich nicht mehr satt!

"Dem ist kein Korn mehr nütze, Der biegt kein Hälmlein mehr, Der — nun, was gaffst du, Fritze? Rasch! gieb die Stricke her! So — Fuß an Fuß gebunden! Fühl' boch, er wird schon kalt!" — Da tritt mit Bolk und Hunden Der Förster aus dem Wald.

Hilf Gott, ber kennt die Schliche!
Nun gilt's! Aufspringt bas Paar,
Reißt aus, und läßt im Stiche
Die Doppelläufe gar!
Der Förster bleibt nicht hinten,
Nachruft er: "Steh', Gezücht!
Was helfen mir die Flinten,
Hab' ich bie Schützen nicht?"

Umsonst! — Da rash zur Wange Hebt er ber Büchse Wncht; Zielt — talt und sest und lange! Was — Menschen? — auf der Flncht? Gleichviel! er drückt — ein Knallen! Halloh, das heiß' ich Glück! Den Alten sieht er sallen — Er tras ihn in's Genick!

In seiner eignen Gerste Daliegt der knochige Mann; Als ob das Herz ihm berste, Aufstöhnt er dann und wann! Sein Blut, dem Wamms entquollen, Rinnt ab in Furch' und Spur; Warm sickert's durch die Schollen — Was denkt die Lerche nur?

Sie sitt im stillen Neste — Da schießt bas Blut herein! Aufschwirrt sie gleich zur Beste, Blut an ben Flügelein! Sie läßt vor Gott es blitzen Im ersten Sonnenblick, Sprengt auf die Halmenspitzen Es schmetternb bann zuruck!

Das ist ein kräftiger Regen,
Das ist ein kostbar Sprüh'n!
Das ist ein Lerchensegen,
Der macht die Saaten grün!
Der tropft auch auf den Jungen,
Der hinras't über's Feld,
Und heulend dann umschlungen
Den tobten Vater hält!

Fort, Bursch! Was noch umklammern Die starre Mannsgestalt!
Fort nun, und laß bein Jammern —
"Fühl' boch, er wird schon kalt!"
Zurück vom blauen Munde
Mit beinem rothen! — Sieh',
Ankeuchen schon bie Hunde —
Herr Gott, zum "Halali!"

Stracks ruhn auf Einem Karren Der hirsch und auch der Mann!
Zum Roth- und Schwarzwildscharren Fortgeht es durch den Tann!
Fortgeht's in einer hete —
Der Förster pfeift und lacht!
Warum nicht? — Die Gesetze
Bollstreckt' er nur der Jagd!

Drum macht ihm keine Trauer Des Jungen wild Geknirsch — Bergessen wird ber Bauer, Gegessen wird ber Hirsch! Ihm selbst wird bie Medaille — Ja so, das fehlte noch! Den Fritzen, die Kanaille, Wirft man in's Hundeloch!

Da starrt er trüb burch's Gitter; Ein Lei'rer steht am Thor, Der singt zu seiner Zitter Ein Lieb ben Leuten vor: "Es lebe, was auf Erben Stolzirt in grüner Tracht, Die Wälber und die Felber, Der Jäger und die Jagb!"

# Eine Seele.

Flog zum himmel eine junge Seele, Leisen Fluges hob sie sich empor; Fast ein Kind noch; rein und ohne Fehle, Trat sie schüchtern durch das goldne Thor.

Und: "Sieh' ba, bas Kind bes Patrioten!" Irrt' ein Murmeln hier und bort im Ru. Standen auf die besten beutschen Todten, Schritten hastig auf die Todte zu.

Kam heran ber eble starre Seume, Mann ber Freiheit und ber Poesie; Eilte Schiller burch bie lichten Räume; Hutten, Schubart — alle kamen sie.

Sahn sie an mit unverstellter Klage; Boten Gruß ihr, warm und fest und schlicht; Blicken stumm und ängstlich eine Frage In das schwerzlich lächelnde Gesicht. Ach, sie fenkt' es, sab zur Erbe nieber; Bitternd stand sie, zitternd und geknickt; Heiße Thränen sprangen durch die Liber, Die des Baters Hand — nicht zugedrückt!

Sieh', ba zudt' es in ber Fauft bem Seume; Schubart's bunkle, breite Stirne schwoll; "Freiheit ist nur in bem Roich ber Träume," Sagte Schiller, bittern Zornes voll.

Aber Seume: "Mädchen, sei zufrieden! Auch der Tod, du weißt es, kann befrei'n! Laß sie Schlösser, laß sie Ketten schmieden — Frei mit Freien wird dein Bater sein!

"Frei zu mir und biefen wird er treten, Auch ein Tobter für das Baterland! Auch ein Licht, zu dem in Sturmesnöthen Deutsche Männer heben Herz und Hand!

"D, wie ftolz bann wird ber Mübe rasten! Freilich — bann erst! Bete, daß er stirbt! Bete, Kind! ich kenne die Dynasten, Deren Willit seine Kraft zermurbt! "Ihn in's Enge, mich vordem in's Weite Trieb derfelbe finstre Herrscherstamm; Sagten dir nicht eher schon die Leute, Daß der Seume nach Neuschottland schwamm?

"Drum fo fleh', bag balb mit grünen Spiten Gras ber Lahn um einen Hügel tost! Neben Hutten foll bein Bater sitzen — Tochter Jordan's, bet' und fei getroft!"

# Der Saum auf Rivelin.

Rad Chenezer Elliott, bem Rorngefegbichter.

Der Blig, ein Araber, burdritt Den Mond auf feiner Flucht, Und über Rivelin judt' und ftritt Sternichein und Wolfenwucht. Wild um fich mit ben Aeften ftief Die Gid' auf Rivelin's Wall: D! wer, ba folch ein Sturmwind blies. Ronnt' hören ihren Fall ? Doch nun, o fieh': ber himmel blaut, Die zorn'gen Wellen rubn, Und auf ben Felfen Moos und Kraut Flüftern verächtlich nun: Dag Rivelin's Berghaupt öb' und bloß, Dag fein Thrann gefchwächt! Bab' Acht, o Macht - benn Gott ift groß! D Schuld - Gott ift gerecht! Und beug' bich, Stold, ber ficher wohnt Im goldbeschlag'nen Thurm:

Der Sturm, ber beinen Heerd nur schont,
Ist nicht der Zukunft Sturm!
Die Sterne zittern blöd und bleich,
Sich schüttelnd steht die Saat.
Der Wurm verkriecht sich im Gesträuch,
Wenn Gott im Zorne naht.
Doch will der Upas fallen nicht,
Wenn ihn der Herr durchfährt,
Dann kommt ein Säuseln, das zerbricht,
Was nicht der Sturm versehrt!

# Hohes Waffer.

Halloh, nun brüde sich, wer zagt! Austritt ber Rheinstrom mit Gebrause, Schießt in die Gassen ungefragt, Und macht sich breit vor jedem Hause! Bocht an die Thüren, stürmt den Heerd — Da hilft kein Dämmen und kein Stauen! Er will dem Städtchen, das er nährt, Auch einmal in die Stuben schauen!

Die braune Bergwand allerwärts
Schickt ihm ihr dunkelgelb Gerinnsel;
Komm, tritt an's Fenster, liebes Herz —
Sieh', unser Haus auch ward zur Insel!
Doch gutes Muths! Do hier und dort
Die Fluth auch auf die Treppen springe:
Zu hoch am Fels doch liegt der Ort,
Als daß es uns an's Leben ginge!

Sieh' an ber Mauer bort bas Merk: Nicht, Lieb, bu kanust ben Strich gewahren? Dort hemmte sein Berstörungswerk Der alte Rhein vor sechzig Jahren! Da, wahrlich, übt' er strengern Brauch, Wie hoch ber Schaum auch bießmal sliege! Da riß er meine Mutter auch Mit sich als Kind in ihrer Wiege!

Doch da sogar, sieh' nur den Strich, Blieb ufifer Stand hier ungefährdet!
Drum auf, lieb Herz, und sasse bich,
Wie auch die Schneessuch sich gebärdet!
Drum gutes Muths! Gieb mir die Hand!
Glaub' mir, der Strom wird uns verschonen!
Gott schütze nur das Niederland,
Und die in seiner Fläche wohnen!

Du stimmst mir bei, du bist getrost! Und doch — auf's Neue siehst du trübe! Nicht mehr die Fluth, die uns umtost — Ich weiß, was sonst dich ängstigt, Liebe! Dir ahnt, daß eine andre Fluth Bald unsre Heerdstatt überschwemme — Ich selber ju mit dreistem Muth Deffn' ihr die Schleusen und die Dämme! Das offne Wort, das kühn und frei Aufriefe gern zu offnen Thaten; Das ehrlich zünnt und ohne Scheu — Das sticht sie durch mit kedem Spaten. Das giebt Gewalt dem breiten Strahl, Aus diesem ganzen prächt'gen Thal Auf und von dannen uns zu schäumen!

Wohin? — noch weiß es Gott allein, Doch bin ich freudig und ergeben! Und du auch, Liebe, follst es sein: Auch solche Springfluth hört zum Leben! Sie jagt es auf, sie frischt es an, Sie hütet es vor dumpfem Stocken — Drum ohne Bangen in den Kahn, Und gib dem Sturme beine Locken!

So recht! — Am Steuer steh' ich breist, Und lasse lähl die Welle branden! Ob hier und dort ein Strid auch reißt — Wir werden landen und nicht stranden! Hellossen liegt vor uns die Welt, Ich din gerecht in vielen Sätteln: So lange Faust und Schädel hält, Du Liebe, brauch' ich nicht zu betteln! Und halten werben beide mir, War' es auch nur um beinetwillen!
Um teinetwillen für und für Wirb günst'ger Wind mein Segel füllen!
Wie Schiffe sanken, weil ihr Bord
Zuflucht gewährte Einem Schlechten:
So weht das meine heil zum Port,
Dir zu Gefallen, der Gerechten!

Drum laß mich schaffen frank und flott, Was ernst die Seele mir gebietet! Frisch auf, noch lebt der alte Gott, Wie auch die Welle steigt und wüthet! Recht so: dein Auge strahlt voll Muth! Romm an mein Herz — Gott mit uns allen! Und -— sieh' hinaus doch nach der Fluth! Ist sie nicht wirklich schon am Fallen?

# Aus dem Schlefischen Gebirge.

"Nun werden grün die Brombeerheden; Hier schon ein Beilchen — welch ein Fest! Die Amsel sucht sich durre Steden, Und auch der Buchfint baut sein Nest. Der Schnee ist überall gewichen, Die Koppe nur sieht weiß in's Thal; Ich habe mich von Haus geschlichen, Hier ist der Ort — ich wag's einmal:

"Hört' er's? ich seh' ihm dreist entgegen! Er ist nicht bös! Auf diesen Blod Will ich mein Leinwandpäcken legen — Es ist ein richt'ges volles Schock! Und sein! Ja, dafür kann ich stehen! Rein bess'res wird gewebt im Thal — Er läßt sich immer noch nicht sehen! Drum frischen Muthes noch einmal: "Rein Laut! — Ich bin in's Holz gegangen, Daß er uns hilft in unfrer Noth!
D, meiner Nutter blasse Wangen —
Im ganzen Haus kein Stückhen Brot!
Der Bater schritt zu Markt mit Fluchen —
Fänd' er auch Käuser nur einmal!
Ich will's mit Rübezahl versuchen —
Wo bleibt er nur? Zum drittenmal:
Rübezahl!

"Er half so Bielen schon vor Zeiten — Großmutter hat mir's oft erzählt!

Ja, er ist gut ben armen Leuten,
Die unverschuldet Elend qualt!

So bin ich froh denn hergelausen
Mit meiner richt'gen Ellenzahl!

Ich will nicht betteln, will verkausen!

D, daß er kame! Rübezahl!

Rübezahl!

"Benn biefes Badchen ihm gefiele, Bielleicht gar bat' er mehr sich aus! Das war' mir recht! Ach, gar zu viele Gleich schöne liegen noch zu Haus! Die nahm' er alle bis zum letzten! Ach, fiel' auf dieß doch feine Wahl! Da löst' ich ein selbst die versetzen — Das war' ein Jubel! Mübezahl! Rübezahl!

"Dann trät' ich froß in's kleine Zimmer, Und riefe: Bater, Geld genug! Dann flucht' er nicht, dann fagt' er nimmer: Ich web' euch nur ein Hungertuch! Dann lächelte die Mutter wieder, Und tischt' uns auf ein reichlich Mahl; Dann janchzten meine kleinen Brüder — O kam', o kam' er! Rübezahl!

So rief ber breizehnjähr'ge Knabe;
So stand und rief er, matt und bleich.
Umsonst! Nur dann und wann ein Rabe Flog durch des Gnomen altes Reich.
So stand und past' er Stund auf Stunde, Bis daß es dunkel ward im Thal,
Und er halblaut mit zudendem Munde
Ausrief durch Thränen noch einmal:
Rübezahl!

Dann ließ er still das buschige Fledchen, Und zitterte, und sagte: Hu! Und schritt mit seinem Leinwandpädchen Dem Jammer seiner Heimath zu. Oft ruht' er aus auf moos'gen Steinen, Matt von der Bürde, die er trug. Ich glaub', sein Bater webt dem Kleinen Zum hunger- bald das Leichentuch!

— Rübezahl?!

# Auch ein Walpurgisnachtstraum.

Rein Intermeggo.

# Befliefelter Rater.

Gefandt vom Grafen Carabas, Den Herrn zu amusiren, Erschein' ich, biesen Hexenspaß Submiß zu arrangiren!

# Erfter Rapelmeifter.

Die Scene bu, ich die Musik, So hilft man auf bem Staate! Bollendet hab' ich just zum Glück Mein Opus, die Cantate!\*

<sup>.</sup> Es foll nun boch eine Oper fein.

# Bweiter Rapelmeifter.

Mir einerlei! Indeß, gib Raum! Ich hüben und bu brüben! Hab' ich zu jenem Elfentraum Das Borspiel boch geschrieben!

# Erdgeift.

Still boch! Alle feib ihr gleich, Bon Einer Tafel schmausenb! Bu gleichen Theilen schlürf' ich euch Die goldnen Achtzehntausenb!

### Bettel.

Achtzehntausenb fagst bu, Zwerg? hilf Gott, bas ist tein Bettel! hilf Gott, ich bin von Schmiebeberg Der arme Weber Zettel!

# Beftiefelter Rater.

In die Kulisse, guter Klaus! Bas siennt Er durch die Eichen? Fliegt doch ein Tröstevogel aus Kur Ihn und Seinesgleichen!

#### Berold.

Blat! ein vierhundertjähr'ger Schwan! Blat, ihm und seinen Rittern!

#### Malkontente.

Warum nur nicht ein Pelikan Ausslattert, uns zu füttern?

# Erfter Sapellmeifter.

Leis erhebt sich Stern um Stern, Rein Lüftchen regt bie Wipfel, Das Publikum von nah und fern Harrt auf bes Berges Gipfel.

# Bweiter Rapellmeifter.

Drum angefangen! Strahl auf Strahl Steig' auf, o Born bes Schönen, Noth der Zeit und Alltagsqual Sublim zu übertönen!

## Geftiefelter Rater.

Nord und Sub, und Alt und Neu, Bum Tanz und laßt nicht warten! Ich misch' und spiel' euch, eins zwei brei, Als war't ihr ein Spiel Karten!

### Antigone.

Daß ich umfonst nicht sputen geh', So stählt an mir bie Herzen: Beschämt boch mein antites Beh Ull' eure jüngsten Schmerzen!

#### Duck.

Mamfell, ich folg' Ihr auf bem Fuß; Will meinen Arm Sie haben? Die Sache scheint mir zwar konfus, Jedennoch sehr erhaben!

# Befliefelter Rater.

Run Elfenschnad und Schabernad! Hof bes Thefeus, glanze! Und bu ergög' ihn, Lumpenpad Der Zettel und ber Squenze!

### Schatten Voltaire's.

Ein Bort! Bas uns zu fondern fceint, Sind wir auch Beibe Lacher: Ich war ber Lehrer, guter Freund — Du bist ber Lustigmacher!

# Beide Kapellmeifter.

In ben Walb und aus bem Wald! Bum Tanz und fchlingt ben Reigen! Pfeisen gellt und Hörner schallt, Hoboen tont und Geigen!

### Brochenwirth.

Herr, steh' mir bei! So wirr und toll Erieb's lange nicht ber Böfe! Der ganze liebe Broden voll! Gut' Nacht – ich heiße Rehse!

Cobte frosche, in der Ciefe. Roar! Ein einsam Wiesenthal! Rein Ton, als Quellgekicher! Roar! Man ist toch auch einmal Gern seines Todes sicher!

Wifibegieriger.

Bas will bie Quakerei bes Bieh's?

Biftoriograph.

Sie wurden misanthropisch, Seit sie galvanisch zuden ließ Bor aller Welt Herr Kopisch!

#### . Captivi.

Endlich entfesselt! Dreimal hoch, Wer Licht und Luft uns gönnte!

#### Malkontente.

Warum nur bie? 'S gibt Anbre noch, Die man befreien könnte!

# Befliefelter Rater.

garm und Toben und Gefumm! Rein Ohr mehr, bas mich böre! Ich glaube gar, bas Publikum Bersteigt sich jum Akteure!

# Malkontente.

Ringsum Heren! Welch Gewühl! Die Alte bort gezüchtigt! Aufhebt sie ihren Befensthl — Hilf himmel, sie "berichtigt!"

# Wißbegieriger.

Was huscht vorüber dort im Nu, Berlegen und beklommen?

# Diftoriograph.

Es ift nur ein vertraulich Du, Das nicht an Mann getommen!

# Wißbegieriger.

Und was bort um die Ede bog, Bon Gulenschwarm umflogen --- ?

# Diftoriograph.

Ei nun, ift ein ersticktes Soch Auf einen Demagogen!

### Abeinischer Sandrath.

Dummes Zeug, was ich hier feb', Und wahrlich nicht zum Lachen! Wär's ein Narren-Comité, Ich würd' es überwachen!

### Ein anderer.

Was hinz und Kunz in meinem Kreis Bom Landtagsabschieb halten, Bracht' ich auf allerhöchst Geheiß In diese zwanzig Spalten.

# Juftigkommiffare.

Heba, wie die Fiedel tont! Wir treten auf mit Sitten! Der Mainzer Tag ist uns verpont, Hier sind wir wohl gelitten!

# Cin Gefetbuch.

Uf! eine fchnelle Brocebur! Bergönnet mir, in haften Auf fehr beschleunigter Retour Ein Beilchen bier zu raften!

## Cichhorn, auf bem Baume.

Manch' harte Ruß weht ohne Scham Der Wind mir in die Baden; Zum Teufel mit bem harten Kram — Kann ich ihn boch nicht knaden!

### fenerdrache.

Ich zische, mo's Gebanken gibt; Drum hütet Manl und Feber! Die Leute nennen mich Restript, Ich fahr' in die Katheber.

#### Studenten.

Nasen, Relegat und Saft, Consilium abeundi! D Wartburgsest und Burschenschaft — Sie transit gloria mundi!

Suftan - Abolf - Verein. Boll Zartgefühls erschein' ich hier Für Lutherthum und Bibel.

# Rurafftere.

Bur felben Beit erhalten wir Die Guftav-Abolf-Stiebel.

# Biftoriograph.

D Reiterei, bieß heißt bein Thun Höchst gnäbig boch belohnen: Du trägst gewissermaßen nun Kanonische Ranonen!

## Cin Sollegium.

Last leben unsern Obermaun, Den Rächer ber Censirten! Rach seinem Namen nennt fortan Die Belt uns bie Bornirten! Alp.

Ich bin ber allgemeine Alp; Mein Amt ist, baß ich brücke! So Bieles ist anjetso halb — Ich bin aus ganzem Stücke!

#### Doet.

Noch mehr — nein, das ist zu toll! Wozu noch registriren? Ich schließe still mein Brotokoll — Wer will, mag's weiter führen!

Morgenwind.

Lustig fahr' ich burch ben Raum; Herfauf' ich von ber Ilsen. Die Knospen kuff' ich auf im Traum, Reiß' ab die alten Hülsen!

Sonne, geht auf. Wehtest wader mir voraus, Die Rebel zu zerstreuen! Wie hell und frisch auf all' ben Graus Der erste Tag bes Maien!

# Mamlet.

Deutschland ist Hamlet! — Ernst und stumm. In seinen Thoren jede Nacht Geht die begrabne Freiheit um, Und winkt den Männern auf der Wacht. Dasteht die Hohe, blank bewehrt, Und sagt dem Zaudrer, der noch zweiselt: "Sei mir ein Rächer, zieh' dein Schwert! Man hat mir Gift in's Ohr geträuselt!"

Er horcht mit zitterndem Gebein, Bis ihm die Wahrheit schrecklich tagt; Bon Stund' an will er Rächer sein — Ob er es wirklich endlich wagt? Er sinnt und träumt und weiß nicht Nath; Kein Mittel, das die Brust ihm stähle! Zu einer frischen, muth'gen That Fehlt ihm die frische, muth'ge Seele! Das macht, er hat zu viel gehockt; Er lag und las zu viel im Bett. Er wurde, weil das Blut ihm stockt, Zu kurz von Athem und zu fett. Er spann zu viel gelehrten Werg, Sein bestes Thun ist eben Denken; Er stad zu lang in Wittenberg, Im Hörfaal ober in ben Schenken.

Drum fehlt ihm die Entschlossenheit; Romnt Zeit, kommt Rath — er stellt sich toll, Hall Monologe lang und breit, Und bringt in Berse seinen Groll; Stutt ihn zur Pantomime zu, Und fällt's ihm einmal ein, zu fechten: So muß Bolonius-Rotebue
Den Stich empfangen — statt bes Rechten.

So trägt er träumerisch sein Weh', Berhöhnt sich selber in's Geheim, Läßt sich verschicken über See, Und kehrt mit Stickelreden heim; Berschießt ein Arsenal von Spott, Spricht von geflicken Lumpenkön'gen — Doch eine That? Behüte Gott! Rie hatt' er Eine zu beschön'gen!

Bis enblich er die Klinge pack, Ernst zu erfüllen seinen Schwur; Doch ach — das ist im letzten Ak, Und streckt ihn selbst zu Boden nur! Bei den Erschlagnen, die sein Haß Preis gab der Schmach und dem Berberben, Liegt er entseelt, und Fortinbras Rückt klirrend ein, das Reich zu erben. —

Gottlob, noch sind wir nicht so weit! Bier Akte sahn wir spielen erst! Hab' Acht, Held, daß die Aehnlichkeit Richt auch im fünsten du bewährst! Wir hoffen früh, wir hoffen spät: D, raff' dich auf, und komm' zu Streiche, Und hilf entschlossen, weil es geht, Zu ihrem Recht der sleh'nden Leiche!

Mach' ben Moment zu Rute bir!
Noch ist es Zeit — brein mit bem Schwert,
Eh' mit französischem Rapier
Dich schnöb vergistet ein Laert!
Eh' rasselnb naht ein norbisch Heer,
Daß es für sich die Erbschaft nehme!
D, sieh' dich vor — ich zweisse sehr,
Ob dießmal es aus Norweg käme!

Rur ein Cntschluß! Aufsteht die Bahn — Tritt in die Schranken fühn und breist! Dent' an den Schwur, den du gethan, Und räche deines Baters Geist! Bozu dieß Grübeln für und für? Doch — darf ich schelen, alter Träumer? Bin ich ja selbst ein Stück von dir, Du ew'ger Zauderer und Säumer!

# Bwei Flaggen.

Ein Schiff der Mosel auf dem Rhein! Es kam zu Berg — die Pferde kenchten! Am Bordermast mit hellem Schein Sah ich die Flagge muthig leuchten! Lang wallend slog sie über's Boot — Stattliche Farben, frisch und munter! So wahr ich lebe: Blau, Weiß, Roth! Und grad' am Flaggenstock herunter!

Anhielt ich staunend meinen Fuß;
Da drang vom Schiff zu meinem Ohre
Stolzlustig ein Franzosengruß:
"Ja doch, schau" her — die Trikolore!"
Ei, dacht' ich zornig, seid nur still!
Wird doch noch deutsch bei euch gesprochen!
Lothringisch Bolk von Thionville
Sollt' also nicht auf Frankreich pochen!

Somit ben Wimpel ließ ich ziehn;
Bald schon verbargen ihn die Zweige.
Ich bin ihm auf dem Rhein nicht grün,
Deß ist der liebe Gott mein Zeuge!
Und wollt' er anders auf ihm wehn,
Als friedlich von beladnem Schiffe:
Ich würde mit im Treffen stehn,
Wenn zu den Schwertern Deutschland griffe!

Das Höchste bleiben Land und Heerd!
Doch sonst — kein Wort von blindem Hasse!
Auch uns ist dieses Banner werth:
Es brach der Freiheit eine Gasse!
Noch ist es seucht von Juliblut —
Nennt eins, das edler und verwegner!
Drum: sind wir auch auf unstrer Hut,
Ist uns gerecht doch solch ein Gegner!

Und runzeln wir ihm auch die Brau'n, Wir sagen boch: ein wadrer Kämpfer! — Denselben Tag im Abendgrau'n Fuhr noch stromab ein kölner Dämpfer. Dem slog, vom Winde slott geschwellt, Breit über'n Bord der Aar von Preußen; Daneben, schwarz im gelben Feld, Der Doppelabler aller Reußen!

Derselbe schwarze, ber zersleischt Den weißen jüngst als gute Beute; Derselbe, ber das Dach umkreischt Wildfreier Bergbewohner heute; Derselbe, ber von seinem Pol Rundspäht mit immer kühnerm Dräuen, Und, als der Despotie Symbol, Feind und verhaßt ist allen Freien!

Derfelbe, ber zu biefer Frist Als Buttel haust auf unfern Grenzen; Der gegendeutsch und undentsch ist, Und dem wir dennoch seig scherwenzen; Der nur aus Schlauheit eng und sest Den Ablern diesseits sich verbündet, Und ked in jedem deutschen Nest Ein Filial des eignen gründet!

Derselbe! — Drum auch dieses Thal Durchstrich er heut und diese Reben! Bon einem beutschen Filial Nahm er den Flug nach Holland eben! Drum auch mit freudigem Geklapp Schwirrt' unser Abler ihm entgegen! Drum sausten beide auch stromab, Als ob — nach Einem Ziel sie stögen!

Hinblidt' ich knirschend über'n Strand: — D Deutschland, bu im Dienst ber Steppe! Du mit Sibirien Hand in Hand, Du tragend bes Kalmüden Schleppe! Du vor bem Polenmörber Czar In Unterwürfigkeit zersließend! Du seinen Sohn und seinen Nar Mit Böllerschuß am Rhein begrüßend!

Ei, wie das girrt und kokettirt!
Ei, wie das um sich wirft mit Küssen!
Glück auf den Weg! Wohin er führt,
Wir warten's ab — Weh', daß wir müssen!
Glück zu! Doch das sagt euch der Rhein:
Ob die Monarchen Freundschaft treiben —
Die Bölker werden Feinde sein,
Die Bölker werden Feinde bleiben!

Gebuld'ger Strom! bu trägst und wiegst Des Franken Banner und des Slaven! Daß du ein deutsche sendlich trügst In jeder Bucht, in jedem Hafen! Ein einig deutsches, das — bereit, Wenn allzu frech der Hahne krähte! — Stolz und beherzt zu gleicher Zeit Des Russenders Gunst verschmähte!

#### Flotten-Traume.

1.

Sprach irgendwo in Deutschland eine Tanne: "D, könnt' ich hoch als beutscher Kriegsmast ragen! D, könnt' ich stolz die junge Flagge tragen Des ein'gen Deutschlands in der Nordsee Banne!

Dann war' ich Fahnbrich, ha! wo Mann an Manne Blutrünst'ge Krieger bentsche Seeschlacht schlagen; Wo beutsche Segler, grimm und ohne Zagen, Den fremben Entrer hauen in die Pfanne!

Dann lehnte wohl, die Bruft vom Stahl gekerbt, Ein helb an mir in bes Gefechtes Gluthen, An meinem Stamme schweigend zu verbluten!

Indes mich jetzt bas Blut bes Wildbiebs färbt, Des armen Wildbiebs, hinterruds erschoffen, Der mir zu Füßen hinsinkt in die Sproffen!"

Schwarz, Roth und Gold! Frei weht ihr auf ben Stangen Und Masten jeto, gürtend rings bas Land! In tausend Wimpeln, einst verpontes Band, Hat dich ber Ocean selber umgehangen!

- D, ständen jett, die Anno Neunzehn fangen, Daß bich zerschnitten ber Gewalt'gen Hand; D, ständen jett, die man um dich verbannt, Berraths beschulbigt, ach! und schnöd gefangen:
- D, ständen Alle jett auf biefen Söhen, Frifch, wie am Tag, ba man auf Wartburg zog, Daß sie bich glühn in beinen Ehren fähen!
- Sie staunten wohl, und riefen: Hurrah hoch! Stoßt an, stoßt an! Wie sich die Dinge breben. Der alte Ocean auch noch Demagog!

Wie unfre muth'gen Orlogsmänner heißen? Romm mit auf's Meer, ich will es bir verkunden! Da brüben ber mit sechzig Feuerschlünden, Das ist "ber Arnbt!" bu siehst bie Goldschrift gleißen!

hier die Fregatte, bauschig rings von weißen, Halbvollen Segeln, kämpsend mit den Winden — O Gott, ihr Name mahnt an alte Sünden! — "Die Sieben" heißt sie! Mag kein Strick ihr reißen!

Dort die Korvette, segelnd wie der Blit, Es ist "die Hanfa!" Doch am User diese, Stolz wie ein Schwan, "die Königin Luise!"

Der Dreimast brüben ist "ber alte Frig!" Und hier voll Zorns ber schlagbereite Kutter, Du ahnst es schon, bas ist "ber Doktor Luther!"

Und andre noch will ich dir rühmend zeigen; Sie freuzten wohl, und kehren jetzt vom Zuge; Sie wehn heran mit majestät'schem Fluge: "Der Alexander Humboldt" führt den Reigen!

Ha, fieh' ben "Göthe" tief sein Bugspriet neigen! Ihm nach "ber Schiller," auch mit tiefem Buge! "Die freie Presse" läßt mit gutem Fuge Leuchtende Rugeln in die Lüfte steigen!

Die fernsten brüben kann ich nicht errathen! Laß ungenannt sie vor dem Winde laufen! Eins ist gewiß: sie haben tücht'ge Pathen!

Wir branchen Ramen wahrlich nicht zu kaufen! Wir haben Männer, haben Tage, Thaten: — Dehr Schiffe nur! wir wollen fie schon taufen!

So feh' im Geist, ein trutig Kriegsgeschwaber, Ich Wacht sie halten, sestiglich und stete, Wo weiland nur bes Evers Wimpel wehte, Ein Burtehuber etwa ober Stader;

Da naht ber Feind, und mit ihm naht ber Haber! Aufzischt gen Himmel die Signalrakete, Die Trommel wüthet, und an die Lassete Schlachtathmend tritt das rust'ge Bolk ber Laber!

Das Sprachrohr heischt: ba birst mit tausend Schuffen Ihr Flammengruß aus ben metall'nen Läufen; Umfinkt ber Mast, bas Tauwerk zudt zerrissen!

Grau ballt ber Rauch sich, wirre, zorn'ge Streifen! Ein Ruck, und Schiff hat sich in Schiff verbiffen: — O ernste Schule, brinnen Männer reifen!

Doch — wenn zuerst in Meer- und Bulvernebel Wir also schwimmend Bolf an Bolf gerungen; Wenn eine Seeschlacht Lorbeern uns geschlungen Um unfre Lunten und um unfre Sabel:

Dann seib gebent! An Schiffen sitzen Schnäbel! Drauf, ihr Matrosen und Rajütenjungen! Den wucht'gen Hammer und das Beil geschwungen! Die Schnäbel ab! und bringt sie heim als Hebel!

Alls Hebel? — Ja! — Ihr, die mit heiterm Spähen Am Strand ihr jauchstet unfrer frischen Rühne, Und lächelnd ansaht unser falzig Rennen:

3hr Bannerherrn, wohin mit ben Trophäen? — Sorgt für ein Forum, schafft bie Rebnerbühne, Daß wir, wie Rom, bas Beste schmuden können!

#### Noch zwei Sonette.

1.

Bon Naffau's Burg ber eble Herr vom Steine Und noch ein Badrer, berb und turnerfahren, Ein Bargerkind mit langen Burschenhaaren — Die fuhren einst zusammen auf dem Rheine.

Wie war er grün von Wallnußlaub und Weine! Wie grau von Trümmern, die sonst Besten waren! Anschaut' in seinem Spiegel sich, dem klaren, Raubnest um Raubnest, schroff, in rost'ger Bräune!

Dem Stein, wie billig, schwoll bie Freiherrnaber: "D Glad, ein Kind sich bes Geschlechts zu wissen, Das also tropig Quader hob auf Quader!"

Der Andre brauf: "Meins hat sie abgerissen! Und bas ist mein Stolz — boch darum kein Haber!" — Der Freiherr hat die Lippe sich gebissen.

D, brudt' auch uns nur landlos ein Johann! Rein größer Heil, bei Gott, als solche Johne! Ihr wißt, wie Rühnheit zorniger Barone Die Freiheit Englands Jenem abgewann!

Ein schlaffer König und ein seiger Mann, Schmachvoll vom Papste hielt er Land und Krone; Trieb sich umber auf blut'gem Wanderthrone, Zu gleicher Zeit ein Schwächling und Thrann!

So schafft' er sich und seinem Bolle Noth, Bis jach ein Heer vor seinem Zelte scharrte, Bis ihm sein England wild die Stirne bot.

D, wie berebt war beffen Kriegsstanbarte! Geht mir mit "guten Fürsten!" — ein Despot Gab Englands Männern ihre große Charte!

#### Der Schüler Ancillon's.

Im Jahre Bierzig stellt' ich auf ben Sat; Jetzt geb' ich euch ben Gegenfat;! Und dabei bleibt's, trot Murren und trot Rütteln:— Sucht die Extreme zu vermitteln!

### Der Adler auf dem Mäusethurm.

Auf weißer Flagge weht ein Aar Hoch auf bem Mäusethurm bei Bingen; Er zeigt ein tüchtig Klauenpaar, Trägt eine Kron' und reckt die Schwingen. Bon Sonnenbrand und Schnee und Sturm Sind ihm die Federn glatt geschlichtet — Was Teusel in den Mäusethumn, D Abler, hast du dich gestüchtet?

Haft bu aus beiner Fülle Horn Etwa gleich Hatto, jenem Alten, Zu Mehl und Brot das theure Korn Dem Mund des Bolkes vorenthalten? Will dir ein rächend Mäuseheer, Wie jenem Bischof einst, an's Leben? Gereicht auch dir zu Schutz und Wehr Hatto's zerfallne Trümmer eben? Richt boch! bu geizest nicht mit Brot! Jüngst noch, \* bei ew'gem Sommerregen, haft bu geöffnet unfrer Noth All' beiner Borrathshäufer Segen! Du ließest Hundsrück, Eifel, Ahr Brottorn, so viel sie brauchten, fassen; Du haft auch sonst manch schlechtes Jahr Bom Most bie Steuer uns erlassen!

Drum nicht als Wucherer am Rhein Flohst du auf jene Manerkronen!
Doch: — Brot aus Korne nicht allein Begehren heut die Nationen!
Sie wollen mehr, als was man kaut;
Sie heben dreist den kräft'gen Nacken
Sie sehn sich unt, und rufen laut:
"Wo wird der Freiheit Brot gebaden?"

Das Brot nun freilich, guter Aar, Hälft du mit allzu festen Krallen;
Bohl ließest du auch — wahr bleibt wahr! — Bon Freiheit jüngst ein Wörtchen fallen!
Es schien des Bolles Hungerschrei Recht in der Seele dich zu kränken;
Du schienst an eine Bäckerei Bon Freiheitsbrot im Ernst zu benken! Du schienst — ja boch, es war nur Schein! D Nar, du bist ein karger Reicher! Wie schnell verschlossest du ein, Wie schnell verschlossest du bie Speicher! Du gabst — boch gleich auch nahmst du — schier, Um unsern Hunger noch zu schärfen; Um boppeltheiße Qual und Gier In unser lechzend Herz zu werfen!

D, flieg' nicht fort auf solcher Bahn! Brot für ben Geist! o, woll' es brechen! Gib, gib! es könnte Mäusezahn Auch diese Brotverweigrung rächen!
D, nimm die Sache nicht zu leicht!
Und hättest du die Macht von Greifen — Es wagte bennoch sich vielleicht An beinen Horst ein strasend Pfeisen!

Drum sei gebenk und auf der Hut!
Mag Hatto warnen dich und führen!
Der sagte auch: "An meinen Hut
Laß keines Menschen Hand ich rühren!"
—
Ja doch, was half ihm sein Gepoch?
Wozu war ihm sein Hochmuth nike?
Es fraßen ihn die Mäuse doch —
Ihn selbst zusammt der Bischossmütze!

#### Das Sensterkreuz.

Zu Neuhaus in bem Schlosse war's: — ber Kurfürst\* hielt ein Jägermahl;

Die Gafte fagen bichtgereiht, und Hörner schmetterten im Saal. Der Munbschent gog bie Gläser voll, bie Diener brangten sich zuhauf —

Es war ein schwüler Sommertag, bie Fenster alle stanben auf.

Und durch die offnen Fenster rings sah man den tühlen, grünen Wald;

Der Wald, das war zu dieser Zeit des Fürsten liebster Aufenthalt!

In bem vergaß er, hell umtönt von hirschgeschrei und Rosseshuf, Den Aerger, ben zu Königsberg ber böse Landtag breist ihm schuf.

<sup>\*</sup> Georg Bilbelm bon Branbenburg, Bater bes großen Rurfürsten, † 1640.

Ei, diese starre Königsberg! Ei, dies verwegne Preußenland! Ei, wie beharrlich und beherzt auf seinen Rechten es bestand! Und nicht sein Abel bloß! O nein, auch seine Städte sprachen mit! Wer war's, der die Leibeigenschaft des armen Bauernvolks bestritt?

- O frischer, freier Bürgertrot ! O Erbtheil, bas ber Oftsee blieb!
- Du sprudelst aus der Fluth hervor, mehr als ben Brandenburgern lieb!
- Wie heute noch ber Krone Schein bei beinem Braufen zag erblaft,
- So warst du auch dem Kurhut schon in beiner Freudigkeit verhaft! —
- Der Kurfürst sag bei'm Jägermahl! Schweinstöpfe bampften, Rheinwein floß!
- "Was kummern mich die Stände heut zu Neuhaus hier auf meinem Schlof?"
- Da ftapfte klirrend in ben Saal ein Reiter mit entblößtem Saupt;
- Ein Bote war's von Königsberg, Blut an ben Sporen und bestaubt.

Briefichaften knöpft' er aus bem Wams; — Gi, wieberum ein Oftfeeftreich? —

Der hohe Jäger riß fie auf; er flog sie burch; er wurde bleich. Auf seiner Stirne zucht' empor gehemmter Willfür arger Grou: "Das war bein letzter Widerspruch! Hochnasig Bolt, Dein Maaß ist voll!

- "So wahr ich jett ben Apfel hier" Und siehe ba, vom vollen Tisch
- Rafft' er mit ungestümer Hand sich einen Apfel, roth und frisch! —
- "So wahr ich ben burch's Fenster jest fortschleubre weit in's Freie bin,
- So wahr noch brech' ich Preugens Trot, brech' ich ber Oftfee Eigenfinn!
- "So wahr noch foll als Oberherrn mich biefe Bernsteinfüste fehn!
- So wahr noch unterwerf' ich mir dies übermüth'ge Polenlehn!\* "So wahr noch — " Und er sprang empor! Ausholt' er wild zum Wurfe bann!
- Wer mit am Tisch saß, budte sich und hielt gespannt ben Athem an.

<sup>\*</sup> Breugen war bamals noch Leben, von ber Krone Polen an Rut-Branbenburg gegeben

Der Apfel flog — fort in ben Wald? — Richt boch, fehl warf bie hohe Kur!

Hinflog er fausenb burch's Gemach, und traf — bas Rreuz bes Fensters nur!

Traf's, prallte machtlos bann zurud! — So recht! Rur festen Widerstand!

Laß dir dies Kreuz ein Borbild sein und einen Trost, mein Baterland!

#### Wisperwind.

Der Wisperwind, der Wisperwind, Den kennt bis Destrich jedes Kind! Des Morgens früh von vier bis zehn, Da spürt man allermeist sein Wehn! Stromauf aus Wald und Wiesengrund Haucht ihn der Wisper kühler Mund!

Ja, immer, immer nur ftromauf Fahrt er mit Pfeifen und Geschnauf; Bon unten jett und allezeit Brauf't er nach oben, tampfbereit; Nie mit ber Welle geht sein Strich, Nur ihr ent gegen stemmt er sich!

Er macht sich auf, wo Hütten stehn; Wo Hütten stehn und Mühlen gehn. Des Bauern Strohdach ohne Nuh' Schickt ihn der Burg des Fürsten zu; Anfährt er tropig, sagt mein Ferg, Schloß Rheinstein und Johannisberg.

Er saus't und wüthet um sie her, Frisch und gradaus wie keiner mehr; Er schiert den Teufel sich um Gunst, Er pfeist was auf den blauen Dunst, Der trüb um ihre Zinnen hangt — Er pfeist, dis klar der Himmel prangt.

Ja, heiter wird auf ihn der Tag; Drum brauf' er, was er brausen mag! Er selbst und noch ein Wisperwind: — Ein neuer Tag der Welt beginnt! Die hähne frähn, der Wald erwacht, Ein Wispern hat sich aufgemacht!

Bon unten ked nach oben auch Zieht dieser andern Wisper Hauch; Auf ans ben Tiefen zu den Höhn Erhebt sich frisch auch dieses Wehn; Strohdach und Werkstatt ohne Ruh' Schicken ber Fürstenburg es zu!

Da hangen trüb die Nebel noch; Gebuld nur, es verjagt sie doch! Wie zornig sie auch dräu'n, wie wirr, Es läßt nicht ab, es wird nicht irr! Mit fräst'gem Blasen, Rud auf Rud, Wacht es zunichte Dunst und Drud!

Hab' Dank, du frisch und freudig Wehn! Hab' Dank, hab' Dank — o, wär' es Zehn! Ia, Zehn und rings der Himmel rein! \_ Jetzt, mein' ich, wird es Sechse sein! — Der Wisperwind, der Wisperwind, Den kennt bis Destrich jedes Kind!

#### An Hoffmann von Fallersleben.

Jeto, wo die Nachtigall
Schlägt mit mächt'gen Schlägen;
Wo der Rhein mit vollerm Schall Brauf't auf seinen Wegen;
Wo die Dämpser wieder ziehn;
Wo die grünen Reben,
Wo die Blumem wieder blühn:
Jetzt auf einmal eben

Dent' ich wieber, wie im Traum, Jener Nacht im Riesen, \*
Wo wir ben Champagnerschaum Bon ben Gläsern bliesen;
Wo wir leerten Glas auf Glas, Bis ich Alles wußte,
Bis ich beinen ganzen Haß
Schweigend ehren nußte.

<sup>\*</sup> In Coblenz, vom 16. auf ben 17. Anguft 1848.

Düster mit verkohltem Docht Flackerten die Rerzen; Düster und von Zorn durchpocht, Brannten unsre Herzen; Dennoch oft, gleichwie ein Blit, Finstrer Woll' entquollen, Brach ein Lachen, brach ein With Hell durch unser Grollen.

Also ward es rasch zwei Uhr! Troden die Pokale, Und der jüngste Kellner nur Harrte noch im Saale! Schnarchend lag der kleine Mann In des Sessels Hasen, Und wir sagten: "Der Geant, Wahrlich, ist entschlasen!"

Endlich stand ber Junge wach,
Nahm das Licht verdrossen;
Wirr aus seinem Schlasgemach
Kam ein Lord geschossen;
Du doch stiegst die Trepp' hinauf,
Derb und nagelschuhig;
Schriebst noch in mein Stammbuch brauf:
"Cobelenz ist ruhig!" —

Wieber hat seit jener Nacht Herbes dich betroffen!
Strom und Frühling sind erwacht — Hoffmann, wolle hoffen!
Hoff und laß der Marken Sand!
Wach' dich auf die Beine!
Deutscher Männer deutsche Hand
Wartet bein am Rheine!

Was, ob die gelehrte Spree Feig sich von dir wandte: In die Rheinsluth sent' dein Weh' — Sie nicht bannt Verbannte! Neue Freunde warten dein An der rebumwallten — Auf drum, und vergiß am Rhein Schnödigkeit der alten!

Drum, wo mit ber Rebe Stahl Baben's Männer streiten;
Drum auch, wo im Wiesenthal Lieber dich umläuten;
Wo die Düssel stuthet hell Und in Dresel's Keller
Schlag' ein Schnippchen dem Gebell Deiner Widerbeller!

Ich auch, ber ich jene Nacht Finster mit bir zechte,
Ich auch, eben vor ber Schlacht, Biete bir bie Rechte!
Ia, auch ich steh' tampsbereit,
Gleich sind unfre Zeichen:
Mit Bewußtsein wag' ich's heut,
Dir bie Hand zu reichen!

Herz'ger noch, als bazumal, Wag' ich's, einzuschlagen:
Schiefer Stellung voller Qual
Mußt' ich bamals tragen!
Noch nicht recht aus ganzem Holz
Schien auch bir mein Leben —
Drum auch war ich noch zu stolz,
Mich bir ganz zu geben!

Alles das ist nun vorbei! Frei ward Lipp' und Zunge, Frei das Auge mir, und strei Dehnt sich Herz und Lunge! Bom Gedanken bis zur That Schlug ich dreist die Brüde; Hiben steh' ich, und kein Pfad Führt mich je zurücke!

Borwärts benn — bis über's Grab!
Borwärts — ohne Wanken!
Iebe Rüdsicht werf' ich ab,
Satt hinfort ber Schranken!
Nur bas Rühnste bind' ich an
Meinen Simfonssüchsen —
Wit Kanonen auf ben Plan,
Nicht mit Schläffelbüchsen!

Sieh', so biet' ich bir bie Hand, Einer auch von Denen, Die sich an bes Rheines Strand Dir entgegensehnen! Die in's bornige Exil Gern bir Rosen slöchten, Gern ein friedlich Rheinaspl Dir bereiten möchten!

Komm barum und glaub' an mich — Aber komm in Eile! Komm, folang ich festiglich Noch am Rheinstrom weile! Eh' ich selber meinen Heerb Seh' zum Teufel stieben; Eh' der eignen Lieber Schwert Westwärts mich getrieben! Horch, o horch, die Nachtigall
Schlägt mit mächt'gen Schlägen,
Und der Rhein mit vollerm Schall
Brauf't auf seinen Wegen!
Alles keimt und Alles gährt,
Alles windet Kränze:
Anch den herbsten Kelch geleert
Auf der Zukunft Lenze!

#### Ihr kennt die Sitte wohl der Schotten.

Ihr kennt bie Sitte wohl ber Schotten: — Galt es ein rasch Zusammenrotten, Aufglühte bann ber Feuerbrand. Gelöscht in Blut an beiben Enden, Krieg heischend, ließ er sich entsenden Bon Haus zu Haus, von Hand zu Hand. —

Und als der Sandwirth wollte schlagen; Als er bereit nun stand, zu wagen Den Ablerslug, ben Gemsensprung: Da trat sein Hausweib hin zur Passer, Und warf in das empörte Wasser Die Spane ber Verkündigung.

Rasch in die Thale mit den Wellen Bis vor des Thalvolls rauhe Schwellen Bachabwärts rollte Span auf Span. Daß Alles fertig auf ben Firnen, Und baß zum Losbruch reif ihr Burnen — Blut, Mehl und Spane fagten's an!

So meine Lieber möcht' ich säen! — Wie die Ladurner möcht' ich stehen An dem dewegten Strom der Zeit! Wahrzeichen, frisch und rauh wie jene, Möcht' ich sie wersen, blut'ge Späne, Aus in der Tageswogen Streit!

Und, gleich Hochschottlands Feuerbränden, Beiß durch mein Boll möcht' ich sie senden In jede Mark, an jeden Heerd: Das Alles zu den Waffen führe, Und rasselnd riese: "Schüre, schüre! Wo ist der Kampf? wir stehn bewehrt!"

Roch harr' ich in mich selbst versunken! Rur dann und wann blitt auf ein Funken Der Gluth, die meine Brände brennt! Nur dann und wann mit frischem Munde Geb' einen Blutspan ich der Stunde Bon denen, so die Passer kennt! Was hülfen mehr? Schleicht boch in Dämmen Ihr Wasser heut! — Doch überschwemmen Wird einst das Land sie, kühn zu schaun! Dann tret' ich vor mit Blut und Mehle — Frei weht die Eiche meiner Seele: Ich glaub', ich werde Späne haun!

## Vorläusig zum Schluß.

Bu Asmannshausen in der Kron', Wo mancher Durst'ge schon gezecht, Da macht ich gegen eine Kron' Dies Büchlein für den Druck zurecht! Ich schried es ab bei Rebenschein, Weinlaub um's Haus und sast'ge Reiser; Drum, wollt ihr rechte Täuser sein, Taust's: Bierundvierz'ger Asmannshäuser!

#### Censur-Erkenntniffe.

Da ich ber Meinung bin, baß für eine klustige Geschichte ber Censur nicht genug Einzelfälle zusammengetragen werben können, so gebe ich hier zwei Erkenntnisse bes Ober-Censurgerichts. Eins berselben (bas über bas Gbicht: "Am Baum ber Menscheit 2c. 2c.") ift schon längst allgemeiner bekannt geworben; bas andere wird bei bieser Beranlassung — nicht zum ersten Male veröffentlicht, wohl aber zum ersten Male durch die beiben Gedichte commentirt, beren vom Kölner Censor beliebte Unterdrüdung es "von Rechts wegen" zu bestätigen für gut sand. Was würde der eble, ehrliche Burns sagen, wenn er sein herrliches "A man 's a man for a' that" mit solcher Ele gemessen sähe!

1.

Ertenntniß bes toniglichen Ober-Cenfurgerichtes in Sachen ber "Rolnifden Zeitung."

Anf die am 8. Januar c. eingegangene Beschwerbe des Ferdinand Freiligrath vom 3. Januar dieses Jahres wegen Bersagung der Druckerlaubniß für zwei zur Aufnahme in die "Kölnische Zeitung" bestimmte Gebichte hat das Ober-Censurgericht, nach ersolgter Erklärung des Staats-Anwalts in seiner Sitzung vom 13. Februar 1844, an welcher Theil freiligrath's sammitide Werke. VI.

genommen haben: Der Präfibent, Birklicher Geheimer Ober-Justizrath und Staatssecretar, Dr. Bornemann, und die Mitglieder: Geheimer Ober-Justizrath Zettwach, Geheimer Ober-Justizrath Dr. Göschel, Geheimer Ober-Tribunalsrath Ulrich, Birklicher Legationsrath Graf von Schliessen, Professor der Rechte Dr. von Lancizolle und Geheimer Finanzrath von Obstelber, auf den Bortrag zweier Referenten für Recht erkannt:

baß bie erhobene Beschwerbe für begründet nicht zu erachten, vielmehr die den Drud ber gedachten Gebichte versagenden Berfügungen des Censors, rosp. vom 80. December pr. und 2. Januar c., wie hierdurch geschieht, zu bestätigen seien.

Bon Rechts wegen.

#### Grünbe.

Die Grundgebanken, von welchen beibe Gebichte ausgehen, sind bei klarer und reiner Auffassung und Anwendung vollsommen wahr, und mögen auch in poetischer Form ausgesprochen und verherrlicht werden. Es ist aber benselben in vorliegenden Gebichten eine solche Bendung und Beziehung gegeben, daß damit den gegen die bestehende sociale und politische Ordnung der Dinge ankämpsenden Tendenzen — in dem ersten den salschen Freiheits-Ideen, in dem andern der seinblichen Entgegensetzung der verschiedenen Stände — in aufregender Weise das Wort geredet wird, weßhalb die Censurwidrigkeit dieser Gedichte nach Artikel IV. der Censur-Instruction sich klar herausstellt.

Berlin, ben 13. Februar 1844.

Das tonigl. Ober-Cenfurgericht, Bornemann.

Ertenntniß bes tonigliden Ober-Cenfurgerichtes in Saden ber "Rolnifden Beitung."

Auf die von Ferbinand Freiligrath am 27. Januar b. 3. eingereichte Beschwerbe wegen versagter Drud-Erlaubniß, hat das Ober-Censurgericht, nach ersolgter Erklärung des Staats-Anwalts, in seiner Sitzung vom 13. Februar 1844, an welcher Theil genommen haben: Der Prässibent, Wirklicher Geheimer Ober-Justigrath und Staatssecretair, Dr. Bornemann, und die Mitglieder: Geheimer Ober-Justigrath Zettwach, Geheimer Ober-Justigrath Dr. Göschel, Geheimer Ober-Tribunalsrath Ulrich, Geheimer Regierungsrath Aulide, Wirklicher Legationsrath Graf von Schlieffen, Prosessor Dr. von Lancigolle und Geheimer Finangrath von Obstselder, auf den Bortrag zweier Reserventen für Recht erkannt:

baß bie Seitens bes Cenfors unterm 14. Januar b. 3. ausgefprocene Berfagung ber Drud-Erlaubniß für ein, für bas Feuilleton ber "Rölnischen Zeitung" bestimmtes, unter ber Ueberschrift:

Um Baum ber Menfcheit brangt fich Bluth' an Bluthe, .

jur Censur vorgelegtes Gebicht, mit Ausnahme bes britten und vierten Berses ber zweiten Strophe, — in bem Betrachte, baß mit ber eben bemerkten Ausnahme, ber übrige Theil bes Gebichtes nichts Censurwibriges enthält, die gebachten beiben Berse aber, als Berunglimpfung einer mit bem preußischen Staate in freundschaftlicher Berbindung stehenden Regierung, nach Artikel IV. ber Censur-Instruction unzulässig sind, — wie hiermit geschieht, auf-

anheben und bem vorgenannten Gebichte, mit ber bezeichneten Anenahme, bie Drud-Erlaubnif zu ertheilen.

Bon Rechts wegen.

Berlin, ben 13. Februar 1844.

Das tonigl. Ober-Cenfurgericht, Bornemann.

# ÇA IRA!

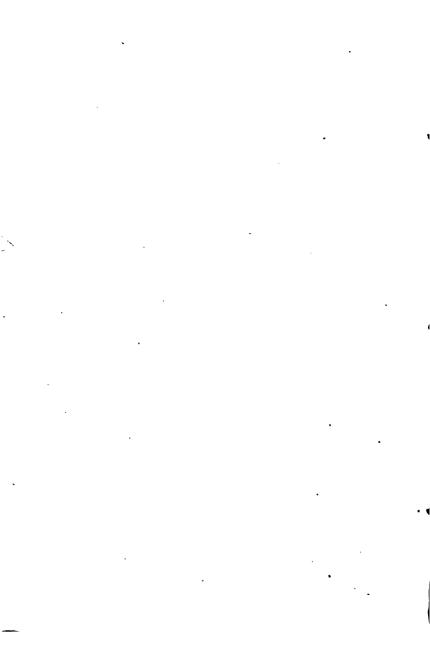

# Vor der Jahrt.

Melobie ber Marfeillaife.

Senseits ber granen Wasserwüste Wie liegt die Zukunft winkend da! Eine grüne lachende Küste, Ein geahndet Amerika! Ein geahndet Amerika! Und ob auch hoch die Wasser springen, Ob auch Sandbank uns droht und Riff: Ein erprobt und verwegen Schiff Wird die Wuth'gen hinüberbringen!

Frisch auf benn, springt hinein! Frisch auf, bas Deck bemannt! Stoßt ab! Stoßt ab! Kühn burch ben Sturm! Sucht Laub und findet Land! . [175] D tapfer Fahrzeug! Ohne Schwanken Befährt es breist die zorn'ge Fluth!
Schwarz die Masten und schwarz die Planken, Und die Wimpel sind roth wie Blut!
Und die Wimpel sind roth wie Blut!
Die Segel braun von Damps und Feuer;
Bom Berbeck herad ihren Blitz
Sprühn Gewehre, sprüht das Geschütz,
Und das blanke Schwert ist sein Steuer!

Frisch auf benn, springt hinein! Frisch auf, bas Ded bemannt! Stoßt ab! Stoßt ab! Kühn burch ben Sturm! Sucht Land und findet Land!

So fährt es aus zu seinen Reisen, So trägt es Männer in den Streit: — Mit den Helden haben die Weisen Seine dunkeln Borde geweiht!
Seine dunkeln Borde geweiht!
Ha, wie Kosciuszko dreist es führte!
Ha, wie Washington es gelenkt!
Lafapette's und Franklin's denkt,
Und wer sonst seine Flammen schürte!

Frisch auf benn, springt hinein! Frisch auf, bas Deck bemannt! Stoßt ab! Stoßt ab! Kähn burch ben Sturm! Sucht Land und stubet Land! The fragt erstannt: Wie mag es heißen? Die Antwort ist mit festem Ton: Wie in Desterreich so in Preußen Heißt bas Schiff: "Revolution!" Heißt bas Schiff: "Revolution!" Se ist die einz'ge richt'ge Fähre — Drum in See, du keder Pirat!
Drum in See, und kapre den Staat, Die versaulte schnöbe Galeere!

Frisch auf benn, springt hinein! Frisch auf, das Deck bemannt! Stoßt ab! Stoßt ab! Rühn durch den Sturm! Sucht Land und findet Land!

Doch erst, bei schmetternben Drommeten, Roch eine zweite wilde Schlacht!
Schwarzer Brander, schlendre Raketen
In der Kirche scheinheil'ge Jacht!
In der Kirche scheinheil'ge Jacht!
Auf des Besitzes Silberslotten
Richte kühn der Kanonen Schlund!
Auf des Meeres rottigem Grund
Laß der Habsucht Schätze verrotten!

Frisch auf benn, springt hinein! Frisch auf, bas Ded bemannt! Sotst ab! Stost ab! Rühn burch ben Sturm! Sucht Land und findet Land! D stolzer Tag, wenn solche Siege Das Schiff bes Bolkes sich erstritt! Wenn, zu Boben segelnd die Lüge, Zum ersehnten Gestad es glitt! Zum ersehnten Gestad es glitt! Zum grünen Strand der neuen Erde, Wo die Freiheit herrscht und das Recht, Wo kein Armer stöhnt und kein Knecht, Wo sich selber hirt ist die Heerde!

Frisch auf benn, springt hinein! Frisch auf, das Deck bemannt! Stoßt ab! Stoßt ab! Kühn durch den Sturm! Sucht Land und findet Land!

Wo nur der Eintracht Fahnen wehen,
Wo uns kein Hader mehr zerstückt!
Wo der Mensch von der Menscheit Höhen
Unenterbt durch die Schöpfung blickt!
Unenterbt durch die Schöpfung blickt!
O neue Welt, nach Sturm und Fehde
Wie erquickt uns bald deine Ruh'!
Alle Herzen pochen dir zu — —
Und der Brander liegt auf der Rhede!

Frisch auf benn, springt hinein! Frisch auf, bas Deck bemannt! Stoßt ab! Stoßt ab! Kühn durch ben Sturm! Sucht Land und findet Land!

# Eispalast. \*

1.

Ihr Alle, mein' ich, habt gehört von jenem feltnen Eispalast! Auf der gefrornen Newasluth aufstarrte der gefrorne Glast! Dem Willen einer Kaiserin, der Launs dienend einer Frau, Scholl' über Scholle stand er da, gediegen Eis der ganze Ban!

Um feine blanken Fensterreib'n, um feine Giebel pfiff es kalt: Doch innen hat ihn Frühlingsweh'n und hat ihn Blumenhauch durchwalt!

Allüberall, wohin man schritt, Musik und Giranbolenglanz, Und burch ber Säle bunte Flucht bewegte wirbelnd sich ber. Tanz!

Das Motiv ift einer politischen Fabel von Thomas Moore entnommen.

Also, bis in den März hinein, war seine Herrlichkeit zu schau'n; Doch — auch in Rußland kommt der Lenz, und auch der Newa Blöde thau'n!

hui, wie beim erften Sturm aus Sub ber ganze schimmernbe Rolog

Hohl in sich felbst zusammen fant, und häuptlings in die Fluthen schoff!

Die Fluthen aber jauchzten auf! Ja, die ber Frost in Bande schling,

Die gestern eine Hofburg noch und eines Hofes Unstun trug, Die es noch gestern schweigend litt, daß man ihr auslud Pomp und Staat,

Daß eine Upp'ge Raiserin hoffartig fie mit Fugen trat: -

Dieselbe Newa jauchet' empor! Abwärts mit brausenbem Erguß, Abwärts burch Schnee und Schollenwert schob sich und brängte sich ber Fluß!

Die letzten Spuren seiner Schmach malmt' er und knirscht' er kurz und klein —

Und ftrömte groß und ruhig bann in's ewig freie Meer binein!

- Die ihr ber Böller heil'ge Fluth abbammtet von der Freiheit Meer: —
- Ausmündend bald, der Rema gleich, braust sie und jubelt sie einher!
- Den Winterfrost ber Thrannei stolz vom Genide schüttelt fle, Und schlingt hinab, ben lang sie trug, ben Sispalast ber Despotie!
- Roch schwelgt ihr in bem Blitenben, und thut in eurem Dunkel, traun!
- Als tame nun und nie ber Leng, als wurb' es nun und nimmer thau'n!
- Doch mälig steigt die Sonne schon, und weich erhebt sich schon ein Weh'n;
- Die Dede tropft, ber Boben schwimmt D, schlüpfrig und gefährlich Geb'n!
- Ihr aber wollt verschlungen sein! Dasteht ihr und kapitulirt Lang erst mit jeder Scholle noch, ob sie von Neuem nicht gefriert!
- Umfonft, ihr herrn! Rein Salten mehr! Ihr fprecht ben Leng jum Winter nicht,
- Und hat das Eis einmal gekracht, so glaubt mir! daß es balb auch bricht!

Dann aber heißt es wieberum: — Abwärts mit braufenbem Erguß,

Abwärts burch Schnee und Schollenwerk brängt sich und macht sich Bahn ber Fluß!

Die letten Spuren seiner Schmach malmt er und knirscht er kurz und klein --

Und fluthet groß und ruhig bann in's ewig freie Meer hinein!

### Von unten auf!

Ein Dampfer kam von Bieberich: — ftolz war die Furche, die er zog!

Er qualmt' und raberte zu Thal, daß rechts und links bie Brandung flog!

Bon Wimpeln und von Flaggen voll, schoff er hinab ked und erfreut:

Den König, ber in Preußen herrscht, nach seiner Rheinburg trug er heut!

Die Sonne schien wie lauter Golb! Auftauchte schimmernd Stadt um Stadt!

Der Rhein war wie ein Spiegel schier, und bas Berbeit war blank und glatt!

Die Dielen blitzten frisch gebohnt, und auf ben schmalen ber und hin

Bergnligten Auges manbelten ber Ronig und bie Ronigin!

Nach allen Seiten schaut' umber und winkte das erhabne Paar; Des Rheingan's Reben grüßten sie und auch dein Nußlaub, Sankt Goar!

Sie sahn zu Rhein, sie sahn zu Berg: — wie war bas Schifflein boch so nett!

Es ging sich auf ben Dielen fast, als wie auf Sanssouci's Parket!

Doch unter all ber Nettigkeit und unter all ber schwimmenben Bracht,

Da frist und flammt bas Element, bas fie von bannen schießen macht;

Da schafft in Ruß und Feuersgluth, ber bieses Glanzes Seele ist:

Da steht und schürt und ordnet er - ber Proletarier-Maschinist!

Da braußen lacht und grünt die Welt, da braußen blitzt und rauscht ber Rhein —

Er fliert ben lieben langen Tag in seine Flammen nur hinein! Im wollnen hembe, halbernadt, vor seiner Effe muß er steh'n, Derweil ein König über ibm einschlürst ber Berge freies Beb'n! Best ist der Ofen zugekeilt, und Alles geht und Alles paßt; So gönnt er auf Minuten denn sich eine kurze Sklavenrast. Mit halbem Leibe taucht er auf aus seinem lodernden Bersteck; In seiner Fallthür steht er da, und überschaut sich das Berdeck.

Das glüh'nde Eifen in der Hand, Antlit und Arme roth erhitt, Mit der gewölbten haar'gen Brust auf das Geländer breit gestütt —

So läßt er schweifen seinen Blid, fo murrt er leis bem Fürsten zu:

"Bie mahnt dies Boot mich an den Staat! Licht auf den Höhen wandelst Du!

"Tief unten aber, in ber Nacht und in ber Arbeit bunkelm Schoos,

Tief unten, von der Roth gespornt, da schür' und schmied' ich mir mein Loos!

Richt meines nur, auch Deines, Herr! Wer halt die Raber Dir im Takt,

Wenn nicht mit schwielenharter Faust ber Heizer seine Sifen pact?

"Du bist viel weniger ein Zeus, als ich, o König, ein Titan! Beherrsch' ich nicht, auf bem Du gehst, ben allzeit kochenben Bulkan?

Es liegt an mir: — Ein Ruck von mir, Ein Schlag von mir zu biefer Frift,

Und siehe, bas Gebäude fturzt, von welchem Du die Spite bift!

"Der Boben birft, aufschlägt bie Gluth und sprengt Dich frachenb in die Luft!

Wir aber steigen feuerfest aufwärts an's Licht aus unfrer Gruft! Wir sind die Kraft! Wir hämmern jung das alte morsche Ding, ben Staat,

Die wir von Gottes Zorne find bis jest bas Proletariat!

"Dann schreit' ich jauchzend burch bie Welt! Auf meinen Schultern, start und breit,

Ein neuer Sankt Christophorus, trag' ich ben Christ ber neuen Beit!

3ch bin ber Riefe, ber nicht wankt! 3ch bin's, burch ben jum Siegesfest

Ueber ben tosenben Strom ber Zeit ber Heiland Geist sich tragen läßt!"

So hat in seinen krausen Bart ber grollende Chklop gemurrt; Dann geht er wieder an sein Werk, nimmt sein Geschirr, und stocht und purrt.

Die Hebel knirschen auf und ab, die Flamme strahlt ihm in's Gesicht,

Der Dampf rumort; — er aber fagt: "Heut, zornig Element noch nicht!"

Der bunte Dämpfer unterbeß legt vor Kapellen zischend an; Sechsspännig fährt die Majestät den jungen Stolzenfels hinan. Der Heizer auch blidt auf zur Burg; von seinen Flammen nur behorcht,

Lacht er: "Ei, wie man immer boch für fünftige Ruinen forgt!"

### Wie man's macht!

- So wird es kommen, eh' ihr benkt: Das Bolk hat Richts zu beißen mehr!
- Durch seine Lumpen pfeift ber Wind! Wo nimmt es Brot und Kleiber her? —
- Da tritt ein keder Bursche vor; ber spricht: "Die Kleiber wüßt" ich schon!
- Mir nach, wer Rock und Hosen will! Zeug für ein ganzes Bataillon!"
- Und wie man eine Hand umbreht, stellt er in Rotten sie und Reih'n,
- Schreit: "Linksum tehrt!" und: "Bormarts Marfch!" und führt zur Kreisstadt fie binein.
- Vor einem steinernen Gebau Halt machen läßt er trutiglich: "Seht ba, mein Kleibermagazin bas Landwehrzeughaus nennt es fich!

"Darinnen liegt, was ihr bebürft: Leinwand zu hemben, berb und schwer!

Ì

Wattirte Jaden, frisch genäht — bazu von zweierlei Couleur! Tuchmantel für die Regennacht! Feldmuten auch und Handschuh' viel,

Und Mies, was fich fonft gebort zu Beerschau und Barabespiel!

"Ihr kennt den ganzen Rummel ja! Ob auch mit Habern jest bebedt,

Haben bie Meisten boch von euch in ber Montirung schon gestedt! Wehrmanner seib ihr allzumal! So lange Jeber benn vom Pflod Sich seinen eignen Hofensad und seinen eignen blauen Rock!

"Ja, seinen Rod! Wer faselt noch vom Rod bes Rönigs?
— Liebe Zeit!

Gabt ihr die Wolle boch bazu: geschorne Schase, die ihr seid! Du da — ist nicht die Leinwand hier der Flachs, den beine Mutter spann,

Indeg vom kummervollen Aug' die Thran' ihr auf ben Faben rann?

"Nehmt benn! So recht! Da prunkt ihr ja, als ging's zu Felbe morgen früh,

Ober doch allerwenigstens nach Grimlinghaufen zur Revue! Nur die Muskete fehlt euch noch! Doch sieh', da steht von ungefähr Der ganze Saal voll! Zum Bersuch: — Gewehr in Arm! Schultert's Gewehr!

"Ganz, wie sich's hört! Das nenn' ich Schick! Am Ende...Jungens, wist ihr was?

Auch die Gewehre wandern mit! — Gewehr bei Fuß! — Das wird ein Spaß!

Und würd' es ernst... Run, möglich ist's! Sie machen immer groß Geschrei,

Und nennen biesen Kleiberwitz vielleicht noch gar Rebellerei!

"Nennen ihn Einbruch noch und Raub! — In wenig Stunden, follt ihr feb'n,

Wird uns ein Linienregiment schlagsertig gegenüber steh'n! Da heißt es denn für seinen Rock die Zähne weisen! D'ran und d'rauf!

Patronen ber! Belaben, Rerle! und pflangt bie Bajonette auf!

"Stillpt auch ben Tschako auf ben Kopf, und hängt ben Degen vor ben Steiß: —

Daß ihr ihn "Käsemesser" nennt, ein glüdverkündend Omen sei's! Kein Hirn, will's Gott, besubelt ihn! Kein Herzblut, hoff ich, färbt ihn roth —

Für Beib und Rinder "Rafe" nur foll er zerhau'n und nahrhaft Brot!

"Und nun hinaus! Tambour voran, Querpfeifer und Hornistenpaar!

Soll auch die Ablerfahne noch vorstattern, Brüber, eurer Schaar? Den Teufel auch! Bas fümmert uns vergangner Zeit Raubvögelpad!

Wollt ihr ein Banner: Eines nur schidt fich für euch — ber Bettelfad!

"Den pflanzt auf irgend ein Gerüft: — ba, hier ist ein Uhlanenspeer! —

Und tragt ihn, wie die Geusen einst, mit zorn'gem Stolze vor euch ber!

Ihr könnt es füglicher, als sie! Ihr tragt ben Sack nicht blos zum Staat,

Ihr seib nicht blos bem Namen nach — nein, ihr seib Bettler in ber That!

"Marfc benn, ihr Gensen biefer Zeit! Marsch, Proletarier-Bataillon!" —

Da naht zu Fuß und naht zu Roß die königliche Linie schon! "Feuer!" besiehlt der General; "Choc!" heißt es bei der Reiterei. —

Doch, ha! Rein Renner bebt ben huf, und keine Flinte schieft ihr Blei!

Ein Murren aber rollt burch's Heer: "Auch wir sind Boll! Bas königlich!"

Und plöplich vor bem Bettelsack senkt tief die Ablersahne sich! Dann Jubelschrei: "Wir sind mit Guch! Denn wir sind 3hr, und 3hr seid wir!" —

"Kanaille!" ruft ber Commandeur — ba reißt ein Leutnant ihn vom Thier!

Und wie ein Sturm zur Hauptstadt geht's! Anschwillt ihr Zug lawinengleich!

Umftürzt ber Thron, bie Krone fällt, in seinen Angeln ächzt bas Reich!

Aus Brand und Blut erhebt das Boll sieghaft sein lang zeri treten Saupt: —

Behen hat jegliche Geburt! - So wird es tommen, eh' ihr glaubt!

### Freie Preffe.

Festen Tons zu seinen Leuten spricht ber Herr ber Druderei: "Morgen, wist ihr, soll es losgeh'n, und zum Schießen braucht man Blei!

Wohl, wir haben unfre Schriften: — Morgen in die Reih'n getreten!

Heute Munition gegoffen aus metall'nen Alphabeten!

"Hier die Formen, hier die Tiegel! auch die Kohlen facht' ich an! Und die Pforten find verrammelt, daß uns Niemand stören kann! An die Arbeit denn, ihr Herren! Alle, die ihr setzt und prest! Helft mir auf die Beine bringen dieses Freiheitsmanifest!"

Spricht's, und wirft die ersten Lettern in ben Tiegel frischer Hand.

Bon der Sitze bald geschmolzen, brodeln Perl und Diamant Brodeln Colonel und Corpus; hier Antiqua, dort Fraktur Wersen radikale Blasen, dreist umgehend die Censur. Dampfend in die Kugelformen zischt die glüh'nde Masse bann: — So die ganze lange herbstnacht schaffen biese zwanzig Mann; Athmen rüstig in die Kohlen; schüren, schmelzen unverdroffen, Bis in runde, blanke Kugeln Schrift und Zeug sie umgegossen!

Wohl verpadt in grauen Beuteln liegt ber Borrath an der Erde, Hertig, daß er mit der Frühe brühwarm ausgegeben werde! Eine dreiste Morgenzeitung! Wahrlich, gleich beherzt und kühn Sah man keine noch entschwirren dieser alten Offizin!

Und der Meister sieht es duster, legt die Rechte auf sein Serz: "Daß es also mußte kommen, mir und Bielen macht es Schmerz! Doch — welch Mittel noch ist übrig, und wie kann es anders sein? —

Nur als Augel mag bie Type biefer Tage fich befrei'n!

"Wohl soll ber Gebanke siegen — nicht des Stoffes rohe Kraft! Doch man band ihn, man zertrat ihn, doch man warf ihn schnöd in Haft!

Sei es benn! In die Mustete mit bem Labstod laft ench rammen!

Auch in foldem Wintelhaten fieht als Rampfer treu beffammen;

- "Auch aus ihm bis in die Hofburg fliegt und schwingt euch, tropige Schriften!
- Jauchzt ein rauhes Lieb ber Freiheit, jauchzt und pfeift es hoch in Lüften !
- Schlagt die Knechte, schlagt die Söldner, schlagt den allerhöchsten Thoren,
- Der fich biefe freie Preffe felber auf ben Bals beschworen!
- "Für die rechte freie Presse kehrt ihr heim aus diesem Strauß: Bald aus Leichen und aus Trümmern graben wir euch wieder aus!
- Gießen euch aus stumpfen Augeln wieder um in scharfe Lettern Horch! ein Pochen an der Hausthur! und Trompeten hör' ich schmettern!
- "Jett ein Schuß! Und wieder einer! Die Signale find's, Gefellen!
- Hallenber Schritt erfüllt bie Gaffen, Sufe bröhnen, Hörner gellen!
- Hier die Rugeln! hier die Büchsen! Rasch hinab! Da find wir schon!"
- Und die erste Salve praffelt! Das ist Revolution!

## Springer.

(Chilog bes Dichters.)

Kein besser Schachbrett, als die Welt: Zu Limmat rück' ich von der Schelbe! Ihr sprengt mich wohl von Feld zu Feld, Doch schlagt ihr mich nicht aus dem Felde!

So ist es eben in bem Schach Der Freien wider die Despoten: Zug über Zug und Schlag auf Schlag, Und Ruh' wird keine nicht geboten!

Mir ist, als müßt' ich auch von hier Den Stab noch in die Weite setzen; Als würden auch aus Tell's Revier Die Launen dieses Spiels mich hetzen! Ich bin bereit! Noch braust bas Meer Um Norweg's freie Bauernstätten; Noch raffelt es von Frankreich her, Wie Klirren von gebrochnen Ketten!

Kein stüchtig Haupt hat Engelland Bon seiner Schwelle noch gewiesen; Noch winkt mir eine Freundeshand Nach des Ohio lust'gen Wiesen!

Bon Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, Bon Land zu Land.— mich schiert es wenig! Kein Zug des Schicksals sest mich matt:— Matt werden kann ja nur ber König!

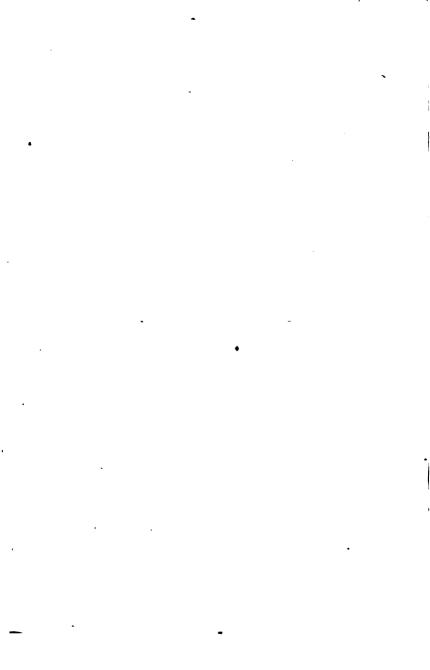

# Reuere

# politische und soziale Gedichte.

I.



# Meiner Frau jum Geburtstage.

(Mit einer Erifa.)

Die Haibe, die bei uns zu Land Allwärts ihr Grün vergendet; Die Berg und Schlucht nud Felsenwand Mit starren Büscheln kleidet; Die hoch und tief sich blicken läßt, Die bring' ich dir zu beinem Fest In schlichter irdner Scherbe.

Wo du und ich geboren sind, Da rauscht sie allerorten; Sie schüttelt sich im Morgenwind Bor beiner Wartburg Pforten; Sie spiegelt sich in Im und Saal', Und in der Unstrut goldnes Thal Herschaut sie vom Kysskäuser. Und auch bei mir mit hellem Schein Schmückt sie die Bergeshalde; Sie wallt um meinen Externstein Und rings im Lipp'schen Walde; Da summen Bienen um sie her, Und durch ihr rothes Blüthenmeer Ausschlagend jagt der Senner.

Der alte Rhein, ber Tranbenkoch, Könnt' ihrer wohl entbehren; Doch ward auch ihm die Haibe noch Zu seinen andern Ehren. Wie oft an Forst- und Gründelbach Unter der Birke weh'ndem Dach Winkt' uns ihr schwellend Kissen!

Da bebt sie spät, da bebt sie früh,
Da flammt sie durch's Gehölze;
Da krönt die siebte Mühle sie
Und auch die Silberschmelze;
Da krönt sie Brunn und Felsenschlucht —
D, möge dieser Scherbenhucht
An alles das dich mahnen!

Und dann — nicht wahr, seit alter Zeit Ist es ber Brauch gewesen, Daß man aus Pfriemenkraut und Haid Gebunden hat den Besen? Den Besen, der die Gassen kehrt, Der wie ein Wetter niederfährt, Wo Staub und Wust sich brüften!

So sei dir denn auch noch vertraut, Was junge Sagen künden:
Bald wird aus niederm Haidekraut
Sich selbst ein Besen binden,
Ein rief'ger, der der Niedertracht
Und Sklaverei ein Ende macht
In Deutschland und auf Erden!

Dann wird auch uns zur Wiederkehr Der Freiheit Glode läuten; Dann wird uns keine Scherbe mehr Heimath und Heerd bedeuten; Dann — boch mir schlägt das Herz, wie toll! Rasch, gieß mir einen Tummler voll, Daß ich dich leben lasse!

Brüffel, Dezember 1844.

## Leipzigs Todten!

"Tue! tue!"
Rarl IX, in ber Bartholomausnacht.

"Last Aber! last Aber! Die Aerzte fagen, bas Aberkaffen sei im August so heilsam als im Mai!" Cavannes in berselben.

Sie kam heran in weh'nden Trauerstor,
Ueber den See nach ihrem Brauche;
Um Huttens Insel beugte sie das Rohr
Mit ihres Odems feuchtem Hauche.
Ich sah sie nah'n, ich sah in sie hinaus;
Dann wieder sett' ich mich zu schreiben —
Da trat sie plötlich finster vor mein Haus,
Und hauchte leis an meine Scheiben:
"Ich bin die Nacht, die Bartholomäusnacht;
Wein Fuß ist blutig und mein Haupt verschleiert.
Es hat in Deutschland eine Fürstenmacht
Zwölf Tage heuer mich zu früh geseiert!

"O fünfzehnhundertzweiundsiebenzig! Ha, wie da Bulverdampf die Giebel bräunte! Ha, wie da schießend aus dem Fenster sich Hervorbog jener Karl der Neunte!
Auch Er ein Allerchristlichster, o Schmach!
Anschrie und hetzt' er seine Söldnerrotten,
Dis wehrlos hingewürgt am Boden lag
Die beste Kraft der Hugenotten!
Ich bin die Nacht, die Bartholomäusnacht;
Mein Fuß ist blutig und mein Haupt verschleiert.
Es hat in Deutschland eine Fürstenmacht
Zwölf Tage heuer mich zu früh geseiert!

"Nicht ganz so blutig wohl, wie bazumal! Doch bas ist gleich — hinpsiss die Kugel sausend! Die Opfer stürzten — was liegt an der Zahl? Gleichviel, ob dreizehn oder dreisigtausend! Die Hähne knacken — auf ein Prinzenwort! Ein Wehruf zog durch meine Finsternisse! Livreebedienter, sprühte dreist der Mord Die vielbeliebten, sichern Kückenschüsse! Ich din die Nacht, die Bartholomäusnacht; Mein Fuß ist blutig und mein Haupt verschleiert. Es hat in Deutschland eine Fürstenmacht Zwölf Tage heuer mich zu früh geseiert! "Man hat gesagt: sie haben es verdient! Wer hat sie rebelliren dem geheißen? Was haben die Berweg'nen sich erkühnt, Kronleuchter, allerhöchste, zu zerschmeißen? Man war erstaunt, man war mit Recht empört! Denkt: auf den Boden klirrte Scheib' um Scheibe!— Wohl! .... Aber niemals hab' ich noch gehört, Daß man mit Blut zerbrochne Fenster kleibe! Ich din die Nacht, die Bartholomäusnacht; Wein Fuß ist blutig und mein Haupt verschleiert. Es hat in Deutschland eine Fürstenmacht Zwölf Tage heuer mich zu früh geseiert!

"Und dann: Sie stoh'n! Der Blitz des Rohres suhr In abgewandte, schon geworf'ne Reihen!

3a, Flieh'nde nur, schuldlose Wandler nur, Hat man erlegt mit königlichen Bleien!

Ein Weib, ein Kind — o herzzerreißend Weh'!

Da lagen sie, am Pflaster die Gesichter!

— Was ballst Du nur an deinem Schweizerse

Die zorn'gen Fäuste, heimathloser Dichter?

Ich din die Nacht, die Bartholomäusnacht;

Wein Fuß ist blutig und mein Haupt verschleiert.

Es hat in Deutschland eine Fürstenmacht

Zwölf Tage heuer mich zu früh geseiert!

"Soll ich noch melden von dem Leichenzug?

Der Marsch ertönte, Trauerweisen schallten;
Aus diesem Haus und dann aus jenem trug
Man einen Sarg, und ernste Fahnen wallten!

Nachschoß des Boltes endlos lange Fluth —

Ein Thränenstrom, so weit das Auge schaute!
Ach, nie doch wäscht er dies unschuld'ge Blut
Bon Leipzigs Kiesweg und von Sachsens Raute!

Ich din die Nacht, die Bartholomäusnacht;
Mein Fuß ist blutig, und mein Haupt verschleiert.

Es hat in Deutschland eine Fürstenmacht
Bwölf Tage heuer mich zu früh geseiert!

"Man hat ein Wort: die Mitternacht ist stumm!
Doch schrei' ich laut: Wer soll dies Blut euch stillen?
Das allererste floß es wiederum
Durch einen Fürsten, um des Glaubens willen!
O beutsches Land, was trugen dir schon ein
Wie deine Fürsten, so dein Glauben! —
Allein du liebst es, stets ein Kind zu sein!
Nicht eine Kette lässest du dir rauben!
Ich bin die Racht, die Bartholomäusnacht;
Mein Fuß ist blutig und mein Haupt verschleiert.
Es hat in Deutschland eine Fürstenmacht
Zwölf Tage heuer nich zu früh geseiert!

"Doch hent kein Grollen! an der Gruft kein Spott!
Thu', was du mußt! folg' beinem Wahrheitsdürsten!
Hau', wie dich's drängt, dir beinen Weg zu Gott!
Nur, — suchst du Gott, was fragst du deine Fürsten?
Erwache Deutschland! bent' an jenen Herrn,
Der aus dem Louvre schoß mit blindem Wäthen!
— Fahr' wohl, Poet! Ich muß noch nach Luzern!
Bu meinen Bätern noch, den Iesuiten!
Ich bin die Nacht, die Bartholomäusnacht;
Wein Fuß ist blutig, und mein Haupt verschleiert.
Es hat in Deutschland eine Fürstenmacht

Menenberg am Burder See, 24. Auguft 1845.

# Requiescat!

Wer ben wucht'gen Hammer schwingt; Wer im Felbe mäht bie Aehren; Wer in's Mark ber Erbe bringt, Weib und Kinder zu ernähren; Wer stroman den Nachen zieht; Wer bei Woll' und Werg und Flachse Hinter'm Webestuhl sich müht, Daß sein blonder Junge wachse:—

Jebem Ehre, jebem Preis!
Ehre jeber Hand voll Schwielen!
Ehre jebem Tropfen Schweiß,
Der in Hütten fällt und Mühlen!
Ehre jeber nassen Stirn
Hinter'm Pfluge! — boch auch Dessen,
Der mit Schäbel und mit Hirn
Hungernd pflügt, sei nicht vergessen!

Db in enger Bücherei Dunst und Mober ihn umstäube; Ob er Stlav ber Messe sei, Lieber ober Dramen schreibe; Ob er um verruchten Lohn Fremben Ungeschmad vertire; Ob er in gelehrter Frohn Griechisch und Latein bocire:—

Er auch ist ein Proletar! Ihm auch heißt es; "Darbe! borge!" Ihm auch bleicht das dunkle Haar, Ihn auch hest in's Grab die Sorge! Mit dem Zwange, mit der Noth Wie die Andern muß er ringen, Und der Kinder Schrei nach Brot Lähmt auch ihm die freien Schwingen!

Manchen hab' ich so gekannt!
Nach ben Wolken flog sein Streben: —
Tief im Staube von ber Hand
In ben Mund boch mußt' er leben!
Eingepfercht und eingebornt,
Nechzt' er zwischen Thür und Angel;
Der Bedarf hat ihn gespornt,
Und gepeitsat hat ihn ber Mangel.

Also schrieb er Blatt auf Blatt, Bleich und mit verhärmten Wangen, Während draußen Blum' und Blatt Sich im Morgenwinde schwangen. Nachtigall und Drossel schlug, Lerche sang und Habicht kreiste: — Er hing über seinem Buch, Tagelöhner mit dem Geiste!

Dennoch, ob sein Herz auch schrie, Blieb er tapfer, blieb ergeben:
"Dieses auch ist Poeste,
Denn es ist bas Menschenleben!"
Und wenn gar ber Muth ihm sant, Hielt er sest sich an bem Einen:
"Meine Shre wahrt' ich blant!
Was ich thu', ist für die Meinen!"

Enblich ließ ihn boch die Kraft! Aus sein Ringen, aus sein Schaffen! Nur zuweilen, sieberhaft! Konnt' er noch empor sich raffen! Nachts oft von der Muse Kuß Fühlt' er seine Schläsen pochen; Frei dann flog der Genius, Den des Tages Drang gebrochen! Lang jetzt ruht er unter'm Nain, Drauf im Gras die Winde wühlen; Ohne Kreuz und ohne Stein Schläft er aus auf seinen Pfühlen. Nothgeweinten Angesichts Irrt sein Weib und irrt sein Samen — Bettlerkinder erben Nichts, Als des Baters reinen Namen!

Ruhm und Ehre jedem Fleiß!
Ehre jeder Hand voll Schwiesen!
Ehre jedem Tropfen Schweiß,
Der in Hütten fällt und Mühlen!
Ehre jeder nassen Stirn
Hinterm Pfluge! — Doch auch Dessen,
Der mit Schädel und mit Hirn
Hungernd pflügt, sei nicht vergessen!

Barid, Februar 1846.

#### Irland.

An rost'ger Kette liegt bas Boot;
Das Segel träumt, bas Ruber lungert.
Das macht, ber Fischerbub ist tobt;
Das macht, ber Fischer ist verhungert!
Denn Irland's Fisch ist Herrenssisch;
Der Strandherr prast vom reichen Fange,
Leer aber bleibt bes Fängers Tisch—
So starb ber Fischer, so sein Range.

Die Heerbe blödt, die Heerde brüllt; Welch ein Gebräng von Küh'n und Schafen! Der hirt, von Lumpen schlecht verhüllt, Treibt sie an's Meer zum nächsten Hafen. Denn Irlands Bieh ist Herrenvieh: Das gerne Paddy's Knochen stärkte Und seiner Kinder brechend Knie — Der Grundherr schielt's auf fremde Märkte.

Drum ist sein Biehstall ihm ein Born Der Ueppigkeit und des Genusses, Und jeglich Kuh- und Bullenhorn Wird ihm ein Horn des Ueberslusses. Er läßt zu London und Paris Den Spieltisch unter'm Gold sich biegen: — Sein Boll, das er zu Hanse ließ, Fällt unterdeß wie Wintersliegen.

Halloh, Halloh! Grün-Erins Jagb!

Paddh, lang' zu! das nenn' ich Ziemer!

Umsonst! auch das wird fortgebracht,

Meerüber mit dem ersten Steamer!

Denn Irlands Wild ist Herrenwild:

Es füllt des Grundherrn Bauch und Taschen —

Der bleiche Knecht, des Elends Bild,

Hilf Gott! ist selbst zu matt zum Paschen!

So sorgt ber Herr, baß Hirsch und Ochs, Das heißt: baß ihn sein Bauer maste! Statt auszutrodnen seine Bogs — Ihr kennt sie ja: Irlands Moraste! Er läßt ben Boben nutslos ruhu, Drauf Halm an Halm fich wiegen könnte; Er läßt ihn schnöd bem Wasserhuhu, Dem Kibih und ber wilben Ente!

Ja boch, bei Gottes Fluche: — Sumpf Und Wildnis vier Millionen Aecer! Ihr aber seib blassrt und stumps, Faul und verfault — euch weckt kein Wecker! D, irisch Land ist Herrenland: Drum stehn die Mütter an den Wegen, Den todten Säugling im Gewand, Und slehn euch, ihn in's Grab zu legen.

— So schallt die Alage Tag und Nacht, So grollt es Connaught durch und Leinster. Der West hat mir den Schrei gebracht — Er trug ihn schrill dis vor mein Fenster. Matt, wie ein angeschossner Weih, Derschwebt' er über Höh'n und Sunde — Der Schrei der Noth, der Hungerschrei, Der Sterbeschrei aus Erins Munde!

Erin — ba liegt sie auf ben Anien, Bleich und entstellt, mit weh'ndem Haare, Und streut des Shamrod's wellend Grün Zitternd auf ihrer Kinder Bahre. Sie kniet am See, sie kniet am Strom, Sie kniet auf ihrer Berge Kronen — Mehr noch, als Harold=Bhrons Rom, "Die Niobe der Nationen!"

Lonbon, Frühjahr 1847.

# Das Tied vom Hemde.

(Nach Thomas Hoob)

Mit Fingern mager und müb, Mit Augen schwer und roth, In schlechten Habern saß ein Weib Nähend für's liebe Brod. Stich! Stich! Stich! Aufsah sie wirr und fremde; In Hunger und Armuth slehentlich Sang sie das "Lieb vom Hemde."

"Schaffen! Schaffen! Schaffen! Sobald der Haushahn wach! Und Schaffen — Schaffen — Schaffen, Bis die Sterne glüh'n durch's Dach! D, lieber Stlavin sein Bei Türken und bei Heiden, Wo das Weib keine Seele zu retten hat, Als so bei Christen leiden! "Schaffen — Schaffen — Schaffen, Bis das Hirn beginnt zu rollen!
Schaffen — Schaffen — Schaffen, Bis die Angen springen wollen!
Saum und Zwidel und Band,
Band und Zwidel und Saum —
Dann über dem Knöpfen schlaf' ich ein,
Und nähe sie sort im Traum.

"D Männer, benen Gott Weib, Mutter, Schwestern gegeben: Nicht Linnen ist's was ihr verschleißt — Nein, warmes Menschenleben! Stich! Stich! Stich! Das ist ber Armuth Fluch: Mit boppeltem Faden näh' ich Hemb, Ja, Hemb und Leichentuch!

"Doch was red' ich nur vom Tob, Dem Knochenmanne! — Ha! Kaum fürcht' ich seine Schreckgestalt, Sie gleicht meiner eignen ja! Sie gleicht mir, weil ich faste, Weil ich lange nicht geruht. O Gott, daß Brod so theuer ist, Und so wohlseil Fleisch und Blut!

"Schaffen — Schaffen — Schaffen! Und der Lohn? Ein Bufferhumpen, Eine Kruste Brod, ein Bett von Stroh, Dort das morsche Dach — und Lumpen! Ein alter Tisch, ein zerbrochner Stuhl, Sonst Nichts auf Gottes West! Eine Wand so baar — 's ist ein Trost sogar, Wenn mein Schatten nur drauf fällt!

"Schaffen — Schaffen — Schaffen — Bom Frühz zum Nachtgeläut! Schaffen — Schaffen — Schaffen, Wie zur Straf' gefangne Leut'! Band und Zwickel und Saum, Saum und Zwickel und Band, Bis vom ewigen Bücken mir schwindlig wird, Bis das hirn mir starrt und die Hand! "Schaffen — Schaffen — Schaffen, Bei Dezembernebeln fahl! Schaffen — Schaffen — Schaffen, In des Lenzes sonnigem Strahl! Wenn zwitschernd sich an's Dach Die erste Schwalbe klammert, Sich sonnt und Frühlingslieder singt, Daß das Herz mir zuckt und jammert.

"D, braußen nur zu sein, Wo Biol' und Primel sprießen — Den himmel über mir, Und das Gras zu meinen Füßen! Zu fühlen wie vordem, Ach, Eine Stunde nur, Eh' noch es hieß: Ein Mittagsmahl Für ein Wandeln auf der Flur!

"Ach ja, nur eine Frist, Wie kurz auch — nicht zur Freude! Rein, auszuweinen mich einmal So recht in meinem Leibe! Doch zurud, ihr meine Thranen! Burud tief in's Gehirn! Ihr kamt mir schön! nettet bei'm Nahn Mir Nabel nur und Zwirn!"

Mit Fingern mager und müb,
Mit Augen schwer und roth,
In schlechten Habern saß ein Weib,
Nähend für's liebe Brod.
Stich! Stich! Stich!
Aufsah sie wirr und fremde;
In Hunger und Armuth slehentlich —
D, schwäng' es laut zu den Reichen sich! —
Sang sie dies "Lied vom Hemde."

Lonbon, Sommer 1847.

## Die Seufgerbrücke.

(Nach Thomas Hoob.)

"Ertrunken, extrunken!" **Samlet.** 

Wieber, zu athmen müb,. Müb ihrer Noth, Eine, die flüchtend schieb Jach in ben Tob!

Hebt fie vom Uferkies, Aufhebt fie leis! D, welch ein gart und füß Abgeknickt Reis!

Sehet, wie straff ihr Zeug! Sehet, wie wachstuchgleich! Kalt rinnt bas Wasser ihr Ab vom Gewande; Heht sie mir, tragt sie mir Liebend vom Strande! Nimmer mit Hohn und Grou — Trauernd, erbarmungsvoll Anrührt ihr Leibliches! Nicht ihrer Fleden venkt: — Was ihr von ihr versenkt, Ist nun rein Weibliches!

Fragt nicht: aus was für Saat Aufging die rasche That, Keimt' ihr Empören? Abwusch die Schmach von ihr, Nichts ließ der Tod an ihr — Nichts als der Schönheit Zier Und Leichenehren!

Keiner verdamme sie! Hört sie zur Sippe boch Eva's! — O wischt ihr die klamme, die Arme sidernde Lippe boch!

Lüpft ihre Loden!
Streicht sie ihr troden,
Prest sie ihr aus!
Ihre Loden, die braunen!
Die Leut' indeß staunen:
Wo stand ihr Haus?

Wer war ihr Bater?
Wer ihre Mutter?
Hatt' eine Schwester sie?
Warnte kein Bruber sie
Tren vor dem Falle?
Lebt' ihr kein Lieb'rer noch,
Lebt' ihr kein Näh'rer noch,
Ach, als sie alle?

Himmel, ber Seltenheit Christlicher Milbigkeit! — 'S war zum Entsetzen: In einer Stabt, wie bie, Heerbstatt nicht hatte sie, Dran sich zu setzen!

Schwesterlich, brüberlich, Bäterlich, mütterlich Fühlen versehrt! Was wie auf Fels ihr stand, Liebe schwand, Treue schwand! Selbst Gottes Baterhand Schien abgekehrt! Wo ber Lampen Helle Zurückstrahlt die Welle, Wo ihr Schimmer lacht Aus Saal und Gemache Vom Keller zum Dache, Stand sie, die Schwache, Hauslos bei Nacht!

Wind und Regenguß
Machten sie beben;
Nicht ber schwarze Fluß,
Nicht die sinstern Streben!
Abgehetzt, wundgehetzt,
Kam sie zu sterben jetzt:
"Fort mich geschnellt —
Ueb'rall hin, üb'rall hin,
Nur aus ber Welt!"

Hinab sprang sie balb auch, Wie finster, wie kalt auch Die Themse rann.
Ueber's Geländer hier — Mal' es dir, bent' es dir, Schwelgender Mann!
Wasche sich, trint' aus ihr Fürder, wer kann!

Hebt sie vom Uferkies, Aushebt sie leis! O, welch ein zart und süß Abgeknickt Reis!

Sh' noch zu steif und hart Jegliches Glieb ihr starrt, Sittsam und linde Streckt sie zur letzten Ruh'! Drückt ihr die Augen zu, Starrend so blinde;

Starrend burch's Regnen Der Lockenträuflung, Wie dem Dort zu begegnen Mit dem letzten verwegnen Blick der Berzweiflung.

Mso verachtet, Wahnstunumnachtet, Hat die Entehrte, Meueverzehrte Sterben gemußt! Als ob fie flehte Still im Gebete, Kreuzt ihr die Hände Ueber ber Bruft!

Kreuzt sie — nicht hehlend Das Irren ber Armen, Und fanft es befehlend Ihres Heilands Erbarmen.

Lonbon, im Commer 1847.

## Im Bochland fiel der erfte Schuf.

Im Hochland siel ber erste Schuß — Im Hochland wider die Pfassen!
Da kam, die fallen wird und muß,
Ia, die Lawine kam in Schuß —
Drei Länder in den Wassen!
Schon kann die Schweiz von Siegen ruhn:
Das Urgebirg und die Nagelfluhn
Zittern vor Lust bis zum Kerne!

Drauf ging ber Tanz in Welfchland los — Die Schllen und Charpbben, Besuv und Aetna brachen los: Ausbruch auf Ausbruch, Stoß auf Stoß! — "Sehr bedenklich, Euer Liebben!" Also schalt 's von Berlin nach Wien, Und von Wien zurück wieder nach Berlin — Sogar ben Nickel graut es!

Und nun ist denn auch abermals Das Pflaster aufgerissen, Auf dem die Freiheit, nackten Stahls, Aus der lumpigen Pracht des Königssaals Zwei Könige schon geschmissen; Einen von ihnen gar geköpft — Und drauf du lang genug geschröpft Dein Bolk, o Julikönig!

Anruckt die Linie: Schuß auf Schuß! Und immer frisch geladen! Doch dies ist ein Bolk wie aus Eisenguß, Stülpen Karren um und Omnibus — Das sind die Barrikaden! Stolze opferfrohe Reihn, Singen sie, in der Hand den Stein: "Mourir pour la Patrie!"

Die Kugel pfeift, ber Kiefel fliegt,
In Lüften wallt die Fahne!
Ein General am Boben liegt —
Ça ira, ça ira, die Bloufe flegt,
O Borstadt St. Antoine!
Massen auf Massen! Keiner wankt —
Schon hat der Guizot abgedankt,
Bleich, zitternd mit den Lippen.

"Vive la Résorme! Le Système à bas!"
O trefssiche Gesellen!
Der Birne Schütteltag ist ba!
Die halbe Linie, ça ira!
Und Amiens sind Rebellen!
Keine neue Kriegsmacht naht:
Das Boll zerstörte Schien' und Draht —
Bahnzug und Telegraphen!

Was weiter wird: — noch harren wir! Doch wird's die Freiheit werden! Die Freiheit dort, die Freiheit hier, Die Freiheit jest und für und für, Die Freiheit rings auf Erden! Im Hochland fiel der erste Schuß, Und die da niederdonnern muß, Die Lawine kam in's Nollen!

Sie rollt — sie springt — o Combarbei, Balb fühlst auch du ihr Bälzen! Ungarn und Bolen macht sie frei, Durch Dentschland dröhnen wird ihr Schrei, Und kein Bannstrahl kann sie schmelzen! Einzig in der Freiheit Wehn Mild und leis wird sie zergehn, Des alten Zorns Lawine! Ja, fest am Zorne halten wir, Fest bis zu jener Frühe!
Die Thräne springt in's Auge mir, In meinem Herzen singt's: "Mourir, Mourir pour la Patrie!"
Glüd auf, das ist ein glorreich Jahr, Das ist ein stolzer Februar —
"Allons enfans" — "Mourir, mourir, Mourir pour la Patrie!"

London, 25. Februar 1848.

# Die Republik.

Die Republik, die Republik! Herr Gott, das war ein Schlagen! Das war ein Sieg aus Einem Stück! Das war ein Wurf! die Republik! Und Alles in drei Tagen! Die Republik, die Republik! Vive la République!

Die Republit, die Republit! Ankeuchten die Berichte: Ein Athemzug, ein Wink, ein Blick, Ein Handumdrehn — die Republik! So dichtet die Geschichte! Die Republik, die Republik! Vive la République! Die Republik, die Republik!
Nun ist der Wall erstiegen!
Nun ist gerannt die Mauerlück' —
Die Republik, die Republik! —
Und unsre Farben sliegen!
Die Republik, die Republik!
Vive la République!

Die Republit, die Republit!
Noch stehn wir müssig unten!
Bom Wall doch rusts: Bleibt nicht zurück!
Nach durch den Ris — die Republit! —
Bei'm Aufblitz unsrer Lunten!
Die Republit, die Republit!
Vive la République!

Die Republik, die Republik!

Ja doch, ihr Borhut-Streiter —

Bir folgen euch! die Republik!

Schon dröhnt von unserm Huß die Brück,

Schon fassen wir die Leiter!

Die Republik, die Republik!

Vive la République!

Die Republik, die Republik! Wer redet von Entzweien? Was Bölkerhaß! Die Republik! Als Freie, jochlos das Genick, So treten wir zu Freien! Die Republik, die Republik! Vive la République!

Bon heute an — die Republik! — Zwei Läger nur auf Erben:
Die Freien mit dem fühnen Blick,
Die Skaven, um den Hals den Strick!
Sei's! mag's entschieden werden!
Die Republik, die Republik!
Vive la République!

Sonst aber — hoch die Republit! — Kein Kriegen mehr und Spalten!
Nur fester Bund zu Lieb' und Stück!
Nur Bruderschaft — die Republit!
Und menschlich schön Entfalten!
Die Republit, die Republit!
Vive la République!

Die Republik, die Republik! Wohlan denn, Rhein und Elbe! Donau, wohlan — die Republik! Die Stirnen hoch, hoch das Genick! Eu'r Feldgeschrei dasselbe: Die Republik, die Republik! Vive la République!

London, 26. Februae 1848.

#### Schwarz-Noth-Gold.

In Kümmerniß und Dunkelheit,
Da mußten wir sie bergen!
Nun haben wir sie boch befreit,
Befreit aus ihren Särgen!
Ha, wie das blitzt und rauscht und rollt!
Hurrah, du Schwarz, du Noth, du Gold!
Pulver ist schwarz,
Blut ist roth,
Golden flackert die Flamme!

Das ist bas alte Reichspanier, Das sind die alten Farben! Darunter hau'n und holen wir Uns bald wohl junge Narben! Denn erst ber Anfang ist gemacht, Noch steht bevor die letzte Schlacht! Bulver ist schwarz, Blut ist roth, Golben flackert die Flamme!

Ja, bie bas Banner ihr gestickt,
Ihr Jungfern unverdroffen,
Derweil am Feuer wir gebückt
Uns Flintenkugeln goffen:
Nicht, wo man singt nur ober tanzt,
Beschwungen sei's und aufgepflanzt!

Bulver ist schwarz,
Blut ist roth,
Golben flackert bie Flamme!

Denn das ist noch die Freiheit nicht,
Die Deutschland muß begnaden,
Benn eine Stadt in Waffen spricht
Und hinter Barrikaden:
"Kurfürst, verleih'! Sonst — hüte dich! —
Sonst werden wir — großherzoglich!"
Pulver ist schwarz,
Blut ist roth,
Golden flackert die Flamme!

Das ist noch lang die Freiheit nicht, Die ungetheilte, ganze, Wenn man ein Zeughausthor erbricht, Und Schwert sich nimmt und Lanze; Sodann ein Weniges sie schwingt, Und — folgsamlich zurück sie bringt! Pulver ist schwarz, Blut ist roth, Golben flackert die Flamme!

Das ist noch lang die Freiheit nicht, Wenn ihr an Brodhaus' Glase Ausübt ein Kirrend Strafgericht Ob einer Dresdner Nase! Was liegt euch an dem Sosius? Drauf: — in die Hosburg Stein und Schuß! Bulver ist schwarz, Blut ist roth, Golden fladert die Flamme!

Das ift noch lang die Freiheit nicht, Wenn man, statt mit Patronen, Mit keiner anbern Waffe sicht, Als mit Petitionen! Du lieber Gott: — Petitionirt! Parlamentirt, illuminirt! Pulver ift schwarz, Blut ist roth, Golben flacert die Flamme!

Das ist noch lang die Freiheit nicht, Sein Recht als Gnade nehmen Bon Buben, die zu Recht und Pflicht Aus Furcht nur sich bequemen! Auch nicht: daß, die ihr gründlich haßt, Ihr dennoch auf den Thronen laßt! Pulver ist schwarz, Blut ist roth, Golden flackert die Flamme!

Die Freiheit ist die Nation,
Ist Aller gleich Gebieten!
Die Freiheit ist die Auction
Bon dreißig Fürstenhüten!
Die Freiheit ist die Republik!
Und abermals: die Republik!
Pulver ist schwarz,
Blut ist roth,
Golden flackert die Flamme!

Die Eine beutsche Republit,
Die mußt du noch erfliegen!
Mußt jeden Strick und Galgenstrick
Dreifardig noch besiegen!
Das ist der große letzte Strauß —
Flieg' aus, du deutsch Panier, slieg' aus!
Pulver ist schwarz,
Blut ist roth,
Golden flackert die Flamme!

Bum Kampfe benn, zum Kampfe jett! Der Kampf nur giebt dir Weihe! Und kehrst du rauchig und zerfetzt, So stickt man dich auf's Neue! Nicht wahr, ihr deutschen Jungfräulein? Hurrah, das wird ein Sticken sein! Bulver ist schwarz, Blut ist roth, Golden flackert die Flamme!

Und der das Lied für euch erfand In einer dieser Nächte, Der wollte, daß ein Musikant Es bald in Noten brächte! Heißt bas: ein rechter Musikant! Dann kläng' es hell burch's beutsche Land: Bulver ist schwarz, Blut ist roth, Golden flackert bie Flamme!

Lonbon, 17. März 1848.

## Berlin.

Lieb ber Amneftirten im Auslanbe.

Zum Bölferfest, auf bas wir ziehn, Bu bem bie Freiheit labet, Bie wandelst herrlich du, Berlin! Berlin, in Blut gebadet! Du wandelst rußig und bestaubt Einher in beinen Bunden! Du wandelst hin, das bleiche haupt Mit Bannertuch verbunden!

Mit Tuch, von bem du jene Nacht Geheiligt jeden Faden!
D, erste deutsche Fahnenwacht Auf deutschen Barrikaden!
Du rissest es aus langer Schmach Empor zu neuer Schöne!
In einer Nacht, auf Einen Schlag Rein wuschen's beine Söhne!

So helfe dir nun Gott, Thrann! Erstochen und erschossen!
Und abwärts durch die Straßen rann Ihr Blut in allen Gossen!
Arbeiterblut, Studentenblut — Wir knirschen mit den Zähnen,
Und in die Augen treibt die Wuth
Uns seltne Männerthränen!

Sie fochten breizehn Stunden lang, Die Erbe hat gezittert!
Sie fochten ohne Sang und Klang,
Sie fochten stumm erbittert!
Da war kein Lied wie Ça ira —
Nur Schrei und Ruf und Röcheln!
Sie standen ernst und schweigend da,
Im Blut bis zu den Knöcheln!

So schlaft benn wohl im kühlen Grund, Schlaft ewig unvergessen!
Wir können euch den bleichen Mund, Die starre Hand nicht pressen!
Wir können euch zu Ehr' und Zier
Mit Blumen nicht bewersen —
Doch können wir und wollen wir
Die Schwerter für euch schärfen!

Denn einen Kampf, ber so begann, Soll kein Ermatten schänden! Ihr strittet vor, ihr singet an: So laßt benn uns vollenden! Wir sind bereit, wir sind geschwind, Wir treten in die Lüden! Mit Allen, die noch übrig sind, Die Klinge woll'n wir züden!

Denn heißen soll es nimmermehr: Für Nichts sind sie gestorben! Für Nichts, als was sie Tags vorher Ertropt schon und erworben!
Denn Keiner sage je und je: Sie waren brav im Schießen!
Doch sehlt' auch ihnen die Idee,
Da sie sich meheln ließen!

Drum sollen eure Leichen nicht Den Strom ber Freiheit stauen; Den Strom, ber seine Fesseln bricht In biesem Märzesthauen! Drum sollen sie die Stusen sein, Die Stusen grün von Zweigen, Auf benen wir zum Dach hinein Der freien Zukunft steigen! Was Manifest noch, was Bescheid! Was Bitten noch und Geben! Was Annestie und Breßfreiheit Tod gilt es oder Leben! Wir rücken an in kalter Ruh', Wir beißen die Patrone, Wir sagen kurz: Wir oder du! Bolf heißt es oder Krone!

Daß Deutschland stark und einig sei, Das ist auch unser Dürsten!
Doch einig wird es nur, wenn frei, Und frei nur ohne Fürstent!
D Bolk, ein einz'ger Tag verstrich — Und schon von Bivats heiser?
Erst gestern ließ Er schlachten dich — — Und heute beutscher Kaifer?!

Schmach! mit bem Blute, wild verspritt Bei jenem freud'gen Sterben,
Mit bem jett möcht' Er sich verschmitt
Den Kaiserpurpur färben!
Allein, daß bas unmöglich sei,
Dafür noch stehn wir Wache,
Dafür bleibt unser Feldgeschrei:
hie Republik und Rache!

Wir treten in die Reiseschuh', Wir brechen auf schon heute! Nun, heil'ge Freiheit, tröste du Die Mütter und die Bräute! Nun tröste Weib, nun tröste Kind, Die Wittwen und die Waisen — Wie derer, die gefallen sind, So uns're, will's das Eisen!

Lonbon, 26. Märg 1848.

# Ein Sied vom Tode.

Auf ben Hügeln steht er im Morgenroth, Das gezückte Schwert in ber sehn'gen Hand. "Ber ich bin? ich bin ber Befreiertob! Bin ber Tob für die Menschheit, das Baterland! Richt der Leisetreter am Krankenpfühl, Der den Greis und das Kind auf die Bahre legt — Rein, der eiserne Stürmer im Kampfgewühl, Der den Mann und den tropigen Jüngling erschlägt!

"Unterm blauen lustigen Himmelszelt, Da burchslieg' ich, ba licht' ich die jauchzenden Reih'n; Da werf' ich sie hin auf das Ackerfeld, Auf die Blumenslur, auf den Pflasterstein! O wie stirbt es sich schön in ber Kraft, im Zorn: Sie liegen, emporgewandt den Blick; Sie liegen, die Todeswunde vorn Und das bleiche, blutige Haupt im Genick!

"So lagen die Tapfern an Wien und Spree; So lagen die Turner am Eidersluß; So lagen auf jener Schwarzwaldhöh' Die Freistaatmänner, gefällt vom Schuß. So liegen und lagen sie hundertweis, Die der März gefordert und der April; So sindet sie liegen die Rose des Mai's, Daß ihr Grad sie bekränze freundlich und still!

"Die Rose bes Mai's! — Ia, was bringt ber Mai? Ich will es euch sagen: Hieb und Stich! Ich will es euch sagen: Trompetenschrei, Knatternbe Salven und abermals mich! Denn ihr sollt euch gründlich und ganz befrein, Und das leuchtende Gold, das die Fahn' euch schmidt Sei die Tresse nicht bloß, die des Lakain, Die des Kammerdieners Livree bestickt!

"Ja, ihr habt, was ihr thatet, nur halb gethan! — Wer ist, der die Kugel hemmen darf? Sie roll' und sie donn're auf ihrer Bahn, Bis sie viermal alle Neune warf! Euch heißt "Rebell" der entschiedne Mann, Der die volle Freiheit zu fordern wagt? — Ei, wie man sobald nur vergessen kann, Daß von Aufruhrs Gnaden zu Franksurt man tagt!

"Demokratische Basis!" die "breiteste" gar!
"Parlament" und "Berfassung," "Kaiser und Reich!"
Bon dem Allen ist nur das Eine klar: Einer "Basis" bedürft ihr — ja wohl, für euch! Eines Stuhles, auf dem ihr behaglich sitt; Eines "breitesten" drauf ihr breit ench macht! Ihr wollt nur ein Jahr, das wie Dreisig blitt — Ihr wollt kein Gewitter von vierzig und acht!

"Doch wir schreiben jett Acht und vierzig, ihr Herrn! Und das Wetter ist da, und ihr haltet's nicht auf! Und wie ihr euch stellen mögt und sperr'n: Es nivellirt bis zu euch her auf! Wolken auf Wolken und Strahl auf Strahl, Und der Donner fracht und das Echo gellt: Der Odem Gottes wieder einmal Reinigt die faul gewordene Welt!

"Und der sendet auch mich! Ja, ich kam mit dem März, Schreite streng und ernst von Gesild zu Gesild, . Reiße die Besten, die Kühnsten an's Herz, Lasse sie seiten feurig und wild! Und so werd' ich schreiten und tödten zumal Bis die Sonne folgt auf das Morgenroth! D, du Weihelenz in Lust und in Qual — Borwärts! ich bin der Besreiertod!"

Lonbon, 30. April 1848.

# Trop alledem!

#### (Bariirt.)

Das war 'ne heiße Märzenzeit, Trotz Regen, Schnee und allebem! Nun aber, da es Blüthen schneit, Nun ist es kalt, trotz allebem! Trotz allebem und allebem, Trotz Wien, Berlin und allebem — Ein schnöber scharfer Winterwind Durchfröstelt uns trotz allebem!

Das ist ber Wind ber Reaktion Mit Mehlthau, Reif und allebem! Das ist die Bourgeoisse am Thron — Der annoch steht, trot allebem! Trop allebem und allebem, Trop Blutschuld, Trug und allebem — Er steht noch und er hubelt uns Wie früher fast, trop allebem!

Die Waffen, die der Sieg uns gab, Der Sieg des Rechts trotz alledem, Die nimmt man facht uns wieder ab, Sammt Kraut und Loth und alledem! Trotz alledem und alledem, Trotz Parlament und alledem — Wir werden unfre Büchsen los, Soldatenwild trotz alledem!

Doch sind wir frisch und wohlgemuth, Und zagen nicht trot allebem! In tiefer Brust bes Jornes Gluth, Die hält uns warm trot allebem! Trot allebem und allebem, Es gilt uns gleich trot allebem! Wir schütteln uns: Ein garst'ger Wind, Doch weiter nichts trot allebem! Denn ob der Reichstag sich blamirt Prosessonst, trotz alledem! Und ob der Tensel reagirt Mit Huf und Horn und alledem — Trotz alledem und alledem, Trotz Dummheit, List und alledem, Wir wissen boch: die Menschlichkeit Behält den Sieg trotz alledem!

Und ob der Prinz zurück auch kehrt Mik Hurrah hoch und alledem: — Sein Schwert ist ein zerbrochen Schwert, Ein ehrloß Schwert troß alledem! Ja doch: troß all= und alledem, Der Meinung Acht, troß alledem, Die brach den Degen ihm entzwei Bor Gott und Welt, troß alledem!

So füllt benn nur ber Mörser Schlund Mit Eisen, Blei und allebem: Wir halten aus auf unserm Grund, Wir wanken nicht trop allebem! Trot allebem und allebem! Und macht ihr's gar, trot allebem, Wie zu Neapel jener Schuft: Das hilft erst recht, trot allebem!

Rur, was zerfällt, vertretet ihr! Seid Raften nur, trot allebem! Wir find bas Bolt, die Menschheit wir, Sind ewig drum, trot allebem!

Trot allebem und allebem!
So kommt benn an, trot allebem!
Ihr hemmt uns, boch ihr zwingt uns nicht —
Unser die Welt trot allebem!

Düffelborf, Anfang Juni 1848.

## Die Todten an die Tebenden.

Die Augel mitten in der Brust, die Stirne breit gespalten, So habt ihr uns auf blut'gem Brett hoch in die Luft gehalten! Hoch in die Luft mit wildem Schrei, daß unfre Schmerzgeberde Dem, der zu tödten uns befahl, ein Fluch auf ewig werde! Daß er sie sehe Tag und Nacht, im Wachen und im Traume – Im Deffnen seines Bibelbuchs wie im Champagnerschaume! Daß wie ein Brandmal sie sich tief in seine Seele brenne: Daß nirgendwo und nimmermehr er vor ihr sliehen könne! Daß jeder qualverzogne Mund, daß jede rothe Wunde Ihn schrecke noch, ihn ängste noch in seiner setzten Stunde! Daß jedes Schluchzen um uns her dem Sterbenden noch schalle, Daß jede todte Faust sich noch nach seinem Haupte balle — Mög' er das Haupt nun auf ein Bett, wie andre Leute pslegen, Mög' er es auf ein Blutgerüst zum letzten Athmen legen!

So war's! Die Kugel in der Bruft, die Stirne breit gespalten, So habt ihr uns auf schwankem Brett' auf zum Altan gehalten! "Herunter!" — und er kam gewankt — gewankt an unser Bette; "Hut ab!" — er zog — er neigte sich! (so fant zur Marionette Der erst ein Komöbiante war!) — bleich stand er und beklommen! Das heer indeß verließ die Stadt, die sterbend wir genommen! Dann "Jesus meine Zuversicht!" wie ihr's im Buch könnt lefen; Ein "Eisen meine Zuversicht!" wär' paßlicher gewesen!

Das war ben Morgen auf die Nacht, in der man uns erschlagen; So habt ihr triumphirend uns in unfre Gruft getragen! Und wir — wohl war der Schädel uns zerschossen und zerhauen, Doch lag des Sieges froher Stolz auf unsern grimmen Brauen. Wir dachten: hoch zwar ist der Preis, doch acht auch ist die Waare!

Und legten uns in Frieden brum gurecht auf unfrer Babre.

Weh' euch, wir haben uns getäuscht! Vier Monden erst vergangen, Und Alles seig durch euch verscherzt, was tropig wir errangen! Was unser Tod euch zugewandt, verlottert und verloren — D, Alles, Alles hörten wir mit leisen Geisterohren! Wie Wellen braust' an uns heran, was sich begab im Lande: Der Aberwix des Dänenkriegs, die letzte Polenschande; Das rübe Toden der Bendse in stockigen Provinzen; Der Soldatesta Wiederkehr, die Wiederkehr des Prinzen; Die Schmach zu Arier; das Hänseln, das Entwassen

Allüberall ber Bürgerwehr, ber eben erst geschaffnen;
Die Tücke, die den Zeughaussturm zu einem Diebszug machte, Die selber uns, die selbst das Grab noch zu begeisern dachte; So weit es Barrikaden gab, der Druck auf Schrift und Rebe; Mit der Bersammlung freiem Recht die täglich frechre Feshe; Der Kerkerthore dumpf Gesnarr im Norden und im Siden; Hür Jeden, der zum Bolke steht, das alte Kettenschnieden; Der Bund mit dem Kosacenthum; das Brechen jedes Stabes, Ach, über ench, die werth ihr seid des sorbeerreichsten Grabes: Ihr von des Zusunstdranges Sturm am weitesten Getragnen! Dann der Berrath, hier und am Main im Taglohn unterhalten —

D Bolf, und immer Friede nur in beines Schurzfells Falten? Sag' an, birgt es nicht auch den Krieg? den Krieg herausgeschüttelt!

Den zweiten Krieg, ben letzten Krieg mit Allem, mas bich bilttelt!

Lag beinen Ruf: "bie Republit!" bie Gloden überbröhnen, Die biesem allerneuesten Johannesschwindel tonen!

Umfonst! Es thate Noth, daß ihr uns aus der Erde grübet, Und wiederum auf Unt'gem Brett hoch in die Luft erhübet! Richt, jenem abgethanen Mann, wie damals uns zu zeigen — Rein, zu ben Zelten, auf ben Markt, in's Land mit uns zu fteigen!

Hinaus in's Land, soweit es reicht! Und dann die Insurgenten Auf ihren Bahren hingestellt in beiden Parlamenten! D ernste Schau! Da lägen wir, im Haupthaar Erd' und Gräser, Das Antlitz fledig, halbverwest — die rechten Reichsverweser! Da lägen wir und sagten aus: Eh' wir versaulen konnten, Ist eure Freiheit schon versault, ihr trefslichen Archonten! Schon-siel das Korn, das keimend stand, als wir im Märze starben:

Der Freiheit Märzsaat ward gemäht noch vor ben anbern Garben!

Ein Mohn im Felbe hier und bort entging ber Sense hieben — D, war' ber Grimm, ber rothe Grimm im Lanbe so geblieben!

Und doch, er blieb! Es ist ein Trost im Schelten uns gekommen: Bu viel schon hattet ihr erreicht, zu viel ward euch genommen! Bu viel des Hohns, zu viel der Schmach wird täglich euch geboten:

Euch muß ber Grimm geblieben fein - o, glaubt es uns, ben Tobten!

Er blieb euch! ja, und er erwacht! er wird und muß erwachen! Die halbe Revolution zur ganzen wird er machen! Er wartet nur des Augenblicks: dann springt er auf allmächtig; Gehobnen Armes, weh'nden Haars bafteht er wild und prächtig! Die rost'ge Büchse legt er an, mit Fensterblei gelaben; Die rothe Fahne läßt er wehn hoch auf den Barrikaden! Sie fliegt voran der Bürgerwehr, sie fliegt voran dem Heere— Die Throne gehn in Flammen auf, die Fürsten sliehn zum Meere!

Die Abler fliehn, die Löwen fliehn; die Rlauen und die Baffne! — Und feine Bukunft bilbet felbst bas Bolt, bas fouverane!

Indessen, bis die Stunde schlägt, hat dieses unser Grollen Euch, die ihr vieles schon versäumt, das Herz ergreisen wollen! D, steht gerüstet! seid bereit! o, schaffet, daß die Erde, Darin wir liegen strack und starr, ganz eine freie werde! Daß fürder der Gedanke nicht uns stören kann im Schlasen: Sie waren frei: doch wieder jest — und ewig! — sind sie Stlaven!

Düffelborf, Juli 1848.

#### Wien.

Wenn wir noch knieen konnten, wir lagen auf ben Anien; Wenn wir noch beten könnten, wir beteten für Wien! Doch lange icon verlernten wir Aniefall und Gebet -Der Mann ift uns ber beste, ber grab und aufrecht ftebt! Die Sand ift uns bie liebste, bie Schwert und Lange schwingt! Der Mund ift une ber frommfte, ber Schlachtgefänge fingt! Wozu noch bittend winseln? Ihr Manner, in's Gewehr -Beut ballt man nur bie Banbe, man faltet fie nicht mehr! Es ist bas Banbefalten ein abgenutt Beidaft -Die linke an bie Scheibe, bie rechte Band an's Beft! Die Linke an die Gurgel bem Sklaven und bem Schuft, Die Rechte mit ber Klinge ausholend in ber Luft! Ein riesig Schilberheben, ein Ringen wild und fühn -Das ift zur Beltgeschichte bas rechte Flebn für Bien! Ja, Deutschland, ein Erheben! ja, Deutschland, eine That! Nicht, wo im rothen Dolman einbersprengt ber Rroat, Richt, wo vom Suf ber Roffe bas Donauufer bebt,

Richt, wo vom Stephansthurme ber weiße Rauch sich hebt, Richt, wo aus Slavenmörsern bie Brandraketen sprühn — Richt dorthin, ernster Norden, gewaffnet sollst du ziehn! Nicht dorthin sollst du pilgern zur Hülse, zum Entsat — Allwärts, um Wien zu retten, stehst du an beinem Plat! Räum' auf im eignen Haus! Räum' auf und halte Stich — Den Jellachich zu jagen, wirf de in en Jellachich! Ein dreister Schlag im Norden ist auch im Süd ein Schlag; Mach' fallen un fer Olmüt, und Olmütz rasselt nach!

Der Herbst ist angebrochen, ber talte Winter naht — D Deutschland, ein Erheben! o Deutschland, eine That! Die Eisenbahnen pfeisen, es zudt der Telegraph — Du aber bleibst gelassen, du aber bleibst im Schlaf! Bei'n Todestampf der Riesin dastehst du wie von Stein — Alles, wozu du dich ermannst, ein kläglich Bravoschrein!

CBln, 3. November 1848.

## Blum.

Bor zwei und vierzig Jahren war's, ba hat mit Macht geschrieen Ein siebentägig Kölner Kind auf seiner Mutter Knieen; Ein Kind mit breiter, offner Stirn, ein Kind von heller Lunge, Ein prächtig Proletarierkind, ein berber Küferjunge. Er schrie, baß in der Werkstatt rings des Vaters Tonnen hallten;

Die Mutter hat mit Lächeln ihn an ihre Brust gehalten; An ihrer Brust, auf ihrem Arm hat sie ihn eingesungen: — Es ist zu Köln bas Wiegenlied bes Knaben bell erklungen.

Und heut in diesem felben Köln zum Wehn des Winterwindes Und zu der Orgel Brausen schallt das Grablied dieses Kindes. Nicht singt die Ueberlebende, die Mutter, es dem Sohne: Das ganze schmerzbewegte Köln singt es mit sestem Tone. Es spricht: Du, deren Schoos ihn trug, bleib still auf deiner Kammer!

Bor beinem Gott, bu graues Baupt, ausströme beinen Jammer!

Auch ich bin feine Mutter, Weib! Ich und noch Eine Hohe — Ich und die Revolution, die grimme, lichterlohe! Bleib du daheim mit beinem Schmerz! Wir wahren seine Ehre —

Des Robert Requiem fingt Röln, bas revolutionare!

So rebet Köln! Und Orgelsturm entquillt bem Kirchenchore, Es stehn die Säulen des Altars unnhüllt mit Trauerslore, Die Kerzen wersen matten Schein, die Weihrauchwolken ziehen, Und tausend Augen werden naß bei Neukomms Melodien. So ehrt die treue Baterstadt des Tonnenbinders Knaben — Ihn, den die Schergen der Gewalt zu Wien gemordet haben! Ihn, der sich seinen Webensweg, den steilen und den rauhen, Auf dis zu Frankfurts Parlament mit starker Hand gehauen! (Dort auch, was er allstündlich war, ein Wackrer, kein Verseräther!) —

Was greift ihr zu den Schwertern nicht, ihr Singer und ihr Beter ?

Was werdet ihr Posaunen nicht, ihr eh'rnen Orgeltuben, Den jüngsten Tag ins Ohr zu schreien ben Henkern und ben Buben?

Den henkern, die ihn hingestredt auf ber Brigittenaue — Auf festen Knieen lag er ba im ersten Morgenthaue! 1

Dann fank er hin — hin in fein Blut — lautlos! — heut vor acht Tagen!

Bwei Rugeln haben ihm bie Bruft, eine bas Saupt zerfchlagen!

Ja, ruhig hat man ihn gemacht: — er liegt in seiner Trube! So schall' ihm benn ein Requiem, ein Lieb ber ew'gen Rube! Ruh' ihm, ber uns die Unruh' hat als Erbtheil hinterlassen: — Mir, als ich heut im Tempel stand in den bewegten Massen, Mir war's, als hört' ich durch den Sturm der Töne ein Gesraune:

Du, rechte mit ber Stunde nicht! bie Orgel wird Bosame! Es werben, bie bu singen siehst, bas Schwert in Sanden tragen —

Denn nichts als Rampf und wieder Rampf entringt fich biefen Tagen!

Ein Requiem ist Rache nicht, ein Requiem nicht Suhne — Balb aber steht die Rächerin auf schwarzbehangner Buhne!

Die bunkelrothe Rächerin! Mit Blut bespritzt und Zähren, Wird sie und soll und muß sie sich in Bermanenz erklären! Dann wird ein ander Requiem ben tobten Opfern klingen — Du rufst sie nicht, die Rächerin, boch wird die Zeit sie bringen! Der Andern Greuel rufen sie! So wird es sich vollenden — Weh' Allen, benen schuldblos Blut klebt an den Henkerhänden! Bor zwei und vierzig Jahren war's, ba hat mit Macht geschrieen Ein stebentägig Kölner Kind auf seiner Mutter Anieen! Acht Tage sind's, ba lag zu Wien ein blut'ger Mann im Sande —

Heut scholl ihm Neukomms Requiem zu Köln am Rheinesstrande.

281n, 16. Rovember 1848.

## 24. Juni. - 24. November.

(Rach Delphine Gap be Girarbin.)

So sei's! Bor Gott, vor Gott will ich, ich ihn verklagen! Weib, Thörin, Muse nur — bennoch will ich es magen! Denn mein französisch Herz hat schaubernd sich empört; Der Wahrheit hehrer Geist ist in mir eingekehrt; Begeisternd Fieber fühl' ich qualend heim mich suchen — Ich hör' in meinem Schlaf die Mütter ihn verkluchen, Und was in Demuth auch beschloß die Schmeichlerbrut — Ich seh' es: über ihn allein kommt all' dies Blut!

Ich fag', ich sage euch: die Nemesis ist träge! Er, er allein goß Blut, Frankreich, auf beine Wege! Denn Blut, französisch Blut, gilt diesem Mann nicht viel — Was ist ihm unser Tod? Ein Stich in seinem Spiel! Ich schrei' aus tiefer Brust — Und wahr ist, was ich dichte! Bewiesen hab' ich es: nur Frankreich ist mein Stern!
Rönnt' er dem Retter sein: o, ich vergäb' ihm gern! —
Doch sag' ich wiederum: Schulbig! ist mein Erkenntniß —
Erdrückt, verdammt ihn nicht das eigene Geständniß?
Indessen die Gesahr emporwuchs um uns her,
Indessen die Freunde todt hinstürzten — was that Er?
Gerieselt kam das Blut in Strömen, in Raskaden,
Bis zu der Häuser Stirn stiegen die Barrikaden,
His zu der Häuser Stirn stiegen die Stadt umlies!
Der Tod hielt Wache rings! — Er aber schlies! — Er schlies!
Daß den Bertheidiger des Bolkes man erhebe!
Hoch der Endymion des Bürgerkriegs! Er lebe!

Ihr fagt: Der Schlaf im Feld ist ja der Stolz der Helden — Der Helden? — Sei's! doch nie der Henser, hört' ich melden Napoleon schlief fanst die Nacht vor einem Sieg — Wohl, das war eben Muth, und Krieg ist immer Krieg! Er hatte sich den Feind gewählt für seinen Degen — Im Bürgerkriege nie würd' er zur Ruh' sich legen! Sie schliefen, General! Ach, und wir armen Frau'n, Wir, die das Feld nicht stählt, wir in dem blut'gen Grau'n Der langen Kampsesnacht, derin alle Kugeln trasen — Wir, Feldherr, beteten; wir haben nicht geschlasen!

Pfui! — Wie boch Ihrem Ruhm ber Schlaf bie Kron' auffett! Mit Lächeln honigsuß, mit Worten wohlgesetzt Empfingen Sie für ihn, hoch auf ber Rostra Stufen, Der ernsten Affemblee vereintes Bravorufen!

Ihr, die für hehren Tod ihr ihm verpflichtet seid:
Sein schönstes Opfer du, Marthr im Briesterkleid!
Du nachgebornes Kind, Bluterbe düstrer Jahre —
Zu frühe Waise du, gewiegt auf einer Bahre!
Entzweite Brüder ihr! Jungfrauen! bleich, verzagt;
Die ihr als einz'gen Schmuck blutseuchte Balmen tragt!
Ihr Alle, die ihr ihn anklagt vor Gottes Throne,
Die er für ew'ge Zeit getrennt mit kaltem Hohne:
Gattinnen, Schwestern ihr! Und du in beinem Schmerz
Gebeugtes, zuckendes, zerrissen Mutterherz;
Du, das jeht keinen Sohn mehr hat, als kalte Knochen —
Dat jener Bravorus sich Bahn zu Euch gebrochen?!

231 n, 3. Dezember 1848.

# Renere

# politische und soziale Gedichte.

II.

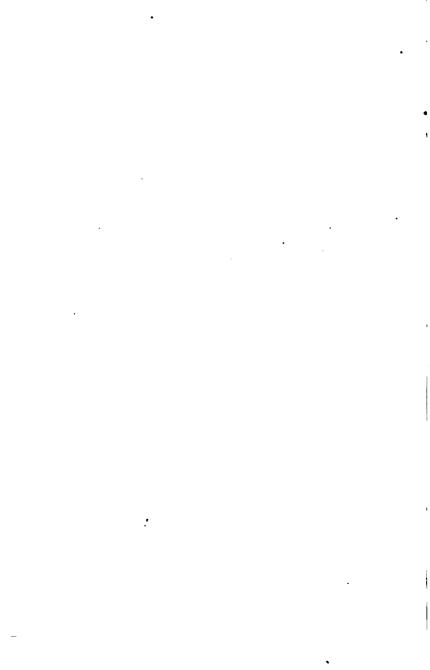

## Die Revolution.

#### (1851.)

Und ob ihr fie, ein ebel Wild, mit euren Henkerstnechten fingt; Und ob ihr unter'm Festungswall standrechten bie Gefang'ne gingt;

Und ob fie längst ber hügel bedt, auf beffen Grun um's Morgenroth

Die junge Bäurin Kränze legt — boch sag' ich euch: sie ist nicht tobt!

Und ob ihr von der hohen Stirn das weh'nde Lodenhaar ihr schort;

Und ob ihr zu Genossen ihr den Mörder und den Dieb erkort; Und ob sie Zuchthauskleiber trägt, im Schooß den Napf voll Erbsenbrei;

Und ob sie Werg und Wolle spinnt — boch sag' ich kühn ench: sie ist frei!

[271]

Und ob ihr in's Exil sie jagt, von Lande sie zu Lande hetzt; Und ob sie fremde Heerbe sucht, und stumm sich in die Asche setzt;

Und ob sie wunde Sohlen taucht in ferner Wasserströme Lauf — Doch ihre Harfe nimmermehr an Babel's Weiben hängt sie auf!

O nein - fie stellt sie vor sich bin; fie schlägt sie trobig, euch jum Trob!

Sie spottet lachend des Exils, wie sie gespottet des Schaffots! Sie singt ein Lied, daß ihr entsetzt von euren Sesseln euch exbebt!

Daß euch bas Herz - bas feige Herz, bas falsche Herz! - im Leibe bebt!

Rein Rlagelied! fein Thranenlied! fein Lieb um Jeben, ber fcon fiel!

Noch minder gar ein Lied bes Hohns auf bas verworfne Zwischenspiel,

Die Bettleroper, die zur Zeit ihr plump noch zu agiren wißt, Wie mottig euer Hermelin, wie faul auch euer Purpur ist!

O nein, was fie ben Wassern fingt, ift nicht ber Schmerz und nicht die Schmach —

Ist Siegeslied, Triumphestied, Lieb von der Zukunst großem Tag!

Der Zutunft, die nicht fern mehr ist! Sie fpricht mit breiftem Prophezei'n,

So gut wie weiland euer Gott: Ich war, ich bin — ich werbe fein!

Ich werbe sein, und wiederum voraus ben Böllern werb' ich gehn!

Auf eurem Naden, eurem Haupt, auf euren Kronen werb' ich stehn!

Befreierin und Rächerin und Richterin, bas Schwert entblößt, Ausreden ben gewalt'gen Arm werb' ich, bag er bie Welt erlöst!

Ihr seht mich in ben Kerkern blos, ihr seht mich in ber Grube nur,

Ihr seht mich nur als Irrende auf des Exiles dorn'ger Flur — Ihr Blöden, wohn' ich denn nicht auch, wo eure Macht ein Ende hat:

Bleibt mir nicht hinter jeber Stirn, in jebem Herzen eine Statt?

- In jedem Haupt, das trotig benkt? das hoch und ungebengt sich trägt?
- Ich mein Afpl nicht jede Bruft, die menschlich fühlt und mensch-
- Nicht jebe Werkstatt, brin es pocht? nicht jebe Hutte, brin es achzt —
- Bin ich ber Menschheit Obem nicht, bie raftlos nach Befreiung lechzt?
- Drum werb' ich fein, und wieberum voraus ben Bölfern werb' ich gehn!
- Auf eurem Naden, eurem Haupt, auf euren Kronen werb' ich ftehn!
- 'S ist ber Geschichte eh'rnes Muß! es ist kein Rühmen, ist kein Drob'n -
- Der Tag wird heiß wie wehst du kühl, o Weibenlaub von Babplon!

## Reveille.

(Für bie Revolutionsfeier auf bem Gürzenich zu Röln, 19. Macz 1849.)

Frisch auf zur Weise von Marseille, Frisch auf ein Lieb mit hellem Ton!
Singt es hinaus als die Reveille
Der neuen Revolution!
Der neuen Revolution!
Der neuen, die mit Schwert und Lanze
Die letzte Fessel bald zerbricht —
Der alten, halben singt es nicht!
Uns gilt die neue nur, die ganze!
Die neue Rebellion!
Die ganze Rebellion!
Marsch, Marsch!
Marsch, Marsch!
Marsch, Marsch!
Und uns're Fahn' ist roth! (bis.)

Der Sommer reift bes Frühlings Saaten, Drum folgt ber Juni auf ben März.

D Juni, komm und bring' uns Thaten!
Nach frischen Thaten lechzt bas Herz!
Nach frischen Thaten lechzt bas Herz!
Laß beine Wolken schwarz sich ballen,
Bring' uns Gewitter Schlag auf Schlag!
Laß in die ungesühnte Schmach
Der Rache Donnerkeile fallen!

Die neue Rebellion!
Die ganze Rebellion!
Marsch, Marsch!
Marsch, Marsch!
Marsch — wär's zum Tob!
Und uns're Fahn' ist roth! (bis.)

An uns're Brust, an uns're Lippen,
Der Menscheit Farbe, heil'ges Roth!
Wild schlägt das Herz uns an die Rippen —
Fort in den Kampf! Sieg oder Tod!
Fort in den Kampf! Sieg oder Tod!
Hurrah, sie sucht des Feindes Degen,
Hurrah, die ew'ge Fahne wallt!

Selbst aus ber Wunden breitem Spalt
Springt sie verachtend ihm entgegen!
Die neue Rebellion!
Die ganze Rebellion!
Marsch, Marsch!
Marsch, Marsch!
Marsch, Marsch!
Marsch, Marsch!
Marsch, Marsch!
Marsch, Marsch!
Und unsch!

# Abschiedswort der Neuen Abeinischen Beitung.

(19. Mai 1849.)

Rein offner Sieb in offner Schlacht — Es fällen die Rüden und Tüden, Es fällt mich die schleichende Niedertracht Der schmutzigen West-Ralmüden! Aus dem Dunkel flog der tödtende Schaft, Aus dem Hinterhalt sielen die Streiche — Und so lieg' ich nun da in meiner Kraft, Eine stolze Rebellenleiche!

Auf ber Lippe ben Trot und ben zudenden Hohn, In der Hand ben blitzenden Degen, Noch im Sterben rufend: "Die Rebellion!" — So bin ich mit Ehren erlegen. D, gern wohl bestreuten mein Grab mit Salz Der Preuße zusammt bem Czare — Doch es schiden die Ungarn, es schidt die Pfalz Drei Salven mir über die Bahre!

Und der arme Mann im zerriß'nen Gewand, Er wirft auf mein Haupt die Schollen; Er wirft sie hinab mit der fleißigen Hand, Mit der harten, der schwielenvollen. Einen Kranz auch bringt er aus Blumen und Mai'n, Zu ruh'n auf meinen Wunden; Den haben sein Weib und sein Töchterlein Nach der Arbeit für mich gewunden.

Nun Abe, nun Abe, bu kämpfende Welt, Nun Abe, ihr ringenden Heere! Nun Abe, du pulvergeschwärztes Feld, Nun Abe, ihr Schwerter und Speere! Nun Abe — doch nicht für immer Abe! Denn sie tödten den Geist nicht, ihr Brüder! Bald richt' ich mich rasselnd in die Höh', Bald kehr' ich reisiger wieder! Wenn die letzte Arone wie Glas zerbricht, In des Kampfes Wettern und Flammen, Wenn das Bolf sein letztes "Schuldig!" spricht, Dann steh'n wir wieder zusammen! Mit dem Wort, mit dem Schwert, an der Donau, am Rhein, — Eine allzeit treue Gesellin Wird dem Throne zerschmetternden Bolke sein Die Geächtete, die Rebellin!

# Ungarn.

(Splvefter 1848.)

Run fladert burch die Haibe Der Lagerfeuer Brand; Nun blitt die krumme Schneide In des Magharen Hand! Nun läßt er seine Heerde, Nun schwingt er sich zu Pferde, Nun lehnt er am Berhau; Und vor dem Eisensporn'gen Aufrauscht das Lied der zorn'gen Donau, der Haibefrau.

Sie jauchzt in ihren Borben, Sie schwillt vor Stolz und Wuth: "Glüd auf, ihr braunen Horben, Du heißes Ungarblut! Ihr hirten und ihr Jäger, • Ihr wilden Zimbalschläger, Ihr Geiger unverzagt! Ihr, bie ihr als bie Letten Bur Schlacht mit bem zerfetten Panier ber Freiheit jagt!

"Berrathen allenthalben, Berrathen und schimpfirt, Habt ihr es auf die Falben Und Rappen euch salvirt! Bom Roß emporgehalten, Bluteis in seinen Falten, So trägt es der Maghar; So läßt er breit es sliegen, So läßt er es mit Siegen Einweih'n das neue Jahr!

Seht her boch, ihr nach Westen! Ein Bolf noch in ber Welt, Das tropig mit ber sesten Stahlhand am Aufruhr hält! Im fernen, wüsten Often Der Freiheit Außenposten, Die schlagen jest die Schlacht, Die, heiß zurück sich wälzend, Jedwede Fessel schmelzend, Auch euch zu Freien macht!

"Hört ihr ber Hörner Gellen, Hört ihr ber Rosse Trab,
Seht ihr bie blut'gen Wellen? —
Das ist ber Kampf bei Raab!
Borwärts ihr zottigen Reiter!
Borwärts Kossuth, mein Streiter!" —
So klingt ber Donau Schrei;
So wälzt sie sich mit Grollen
Hinab durch ihre Schollen
Zur schläfrigen Türkei.

Brot.

(Rach Bierre Dupont.)

Wenn am Gestab' und in den Lüften Sich keine Mühle mehr bewegt; Wenn, müssig weidend auf den Tristen, Der Esel keinen Sack mehr trägt: Dann, wie ein Wolf, am hellen Tage Kühn tritt der Hunger in das Haus; Ein Wetter rüstet sich zum Schlage, Und durch die Lust geht ein Gebraus: Ihr dämpst den Zornruf, o Despoten, Des Bolles nicht, das hungernd droht! Denn die Natur hat ihn geboten, Den Schrei: Brot! Brot! Brot thut uns Noth! Der Hunger kommt vom Dorf gegangen, Einzieht er durch der Städte Thor; So haltet ihm doch enre Stangen Und eure Trommelstöcke vor! Trotz Pulver und Kartätschenschauer Rasch wie ein Bogel ist sein Lauf, Und auf der allerhöchsten Mauer Pflanzt er sein schwarzes Banner auf. Ihr dämpft den Zornruf, o Despoten, Des Bolles nicht, das hungernd droht! Denn die Natur hat ihn geboten, Den Schrei: Brot! Brot! Brot ihut nus Noth!

Laßt eure Söldnerhausen kommen
In gleichem Schritt, mit gleicher Wehr!
Der Scheuer und der Flur genommen,
Hat Wassen auch des Hungers Heer;
Es reißt die Schausel aus der Scholle,
Die Sense reißt es aus dem Korn;
Sogar des Mädchens Brust, die volle,
Pocht an die Kolbe ihren Zorn.
Ihr dämpst den Zornruf, o Despoten,
Des Bolkes nicht, das hungernd droht!
Denn die Natur hat ihn geboten,
Den Schrei: Brot! Brot! Brot thut uns Noth!

Back, in des Bolles muth'gen Reihen, Wer Sichel oder Flinte trägt! Laßt immer das Gerüft uns dräuen, Auf dem das Beil den Kopf abfchlägt! Hat es, in finst'rer Schauer Mitten, Hat es, die Luft durchzuckend schen, Der Opser Leben nun zerschnitten, Dann thut ihr Blut noch diesen Schrei: Ihr dämpst den Zornruf, o Despoten, Des Bolles nicht, das hungernd droht! Denn die Natur hat ihn geboten, Den Schrei: Brot! Brot! Brot thut uns Noth!

Brot thut uns Noth! Brot muß man haben!
Wie Luft und Wasser thut es Noth!
Wir sind des alten Herrgotts Raben:
Was er uns schuldet, ist das Brot!
Doch seht, die Schuld ist abgetragen:
Er gab uns Land zur Aehrenzucht,
Und kann nicht noch zu allen Tagen
Die Sonne reisen uns're Frucht?
Ihr dämpst den Bornruf, o Despoten,
Des Bolkes nicht, das hungernd droht!
Denn die Natur hat ihn geboten,
Den Schrei: Brot! Brot! Brot thut uns Noth!

Die Welt ist halb noch Wildniß eben — Und sollte doch aus Korn und Mais
Ein blonder Gürtel sie umgeben,
Bom Pol dis an den Wendekreis!
Laßt und der Erde Schooß zerreißen!
Laßt uns — wir schlugen uns genug! —
Laßt uns des Krieges schneidend Eisen
Berwandeln in den stillen Pflug!
Ihr dämpst den Zornruf, o Despoten,
Des Bolkes nicht, das hungernd broht!
Denn die Natur hat ihn geboten,
Den Schrei: Brot! Brot! Brot thut uns Noth!

Der Kabinette Thun und Lassen,
Was gilt es unserm Bienenschwarm?
Wozu noch für der Fürsten Hassen
Bewassen den Cyklopenarm?
Das Bolk ein Meer! Bom nacken Heerde
Brauss't es heran, und schwillt und droht!
Erbebt — und gebt dem Pflug die Erde,
Und nimmer sehlen wird das Brot!
Ihr dämpst den Zornrus, o Despoten,
Des Bolkes nicht, das hungernd droht!
Denn die Natur hat ihn geboten,
Den Schrei: Brot! Brot! Brot thut uns Noth!

## Californien.

(1850.)

Auf sein Lager wirst sich lachend ber Suom: "Sakrament, ja, der Sakramentoskrom! Ha ha, und die Menschheit, die gede! Kaum, daß ihrer Einer den Bettel entdedt, Als gleich Tausende rusen: Hui, das schmedt! Und aber Tausende: Fort, daß es kledt! Und nun stehn sie Alle, vergnügt und bedreckt, Und wühlen im Dreck nach dem Orecke!

"Und alle Tag' Reue! Ja, das ist ein Sporn!
Ueber Panama, Aber's Gebirg, um Cap Horn —
Sie kommen von hinten, sie kommen von vorn,
Sie kommen und wollen waschen!
Ich höre sie rutschen, ich höre sie zieh'n —
Gold, Gold, Gold! — Auf Händen und Knien!
Ia, auf allen Bieren! — Und wär' es bespien,
Sie stedten es froh in die Taschen!

"Staub und Körner, und Körner und Staub! Der Urwald schüttelt sein ewiges Laub, Die Sonne blitzt — sie sind blind und taub, Ihr einzig Sinnen der bligende Raub — So seh' ich sie schürsen und scharren! Die Mähr El Dorado's hat sich erneut: Wie zu jenen Tagen, so ist es heut, Wo mit lauterem Gold ihren Weg ich bestreut Den Cortez und den Pizarren.

"D, wie süß das ist, o wie wohl das thut! D, du gold'ner Regen, du gold'ne Fluth! Und klebt auch an manchem Korne schon Blut, Es wird euch die Brust nicht verengern! Nur zu, nur zu! So war es von je — Nicht, o Menschheit, verwitterte Danae, So lässest du gerne dich schwängern?

"Halt auf beinen Schoof! laß ein ben Zeus! Empfange, mein Schätzchen, und nicht bereu's! Auch der Erdgeist ist Gott und ist Schöpfer! Wer weiß, was die selt'ne Umarmung uns bringt? Ob ihr nicht ein neuer Perseus entspringt, Der mit markigem Schwunge das Richtschwert schwingt, Ein jüngster Medusenköpfer? "Ein Heros, bröhnend von Gang und schwer, Der von all' beinen Usern, o stilles Meer, Der von all' beinen Palmeninseln her Um die Erbe schreitet in slammender Wehr, Der gewaltigste Sproß meiner Lenden? Der, wo immer dräut ein umschlängelt Haupt, Ob es Fesseln blickt, ob es Hunger schnaubt, Die versteinernde, tödtende Kraft ihm raubt, Und die Zeiten sich lässet vollenden?

"Der da spricht: du wallende Südseefluth, Schon zu lange hast du thatlos geruht — An dein Werk jetzt! ich hab' dich mit fröhlichem Muth Der Geschichte, der Bildung entriegelt! An dein Werk jetzt! du Becken schimmernd und rein, Sollst in meinen Händen der Spiegel sein, Drin die Gorgo des Alten im Widerschein Zur Enthauptung blöde sich spiegelt!

"Ja, so wird es geschehn! D, bu künftiger Helb, D bu nen anbrechender Tag ber Welt, Schon seh' ich empor bich steigen! Aus ber Felsenberge nackem Gestein Auf die harrenden Meere brichst du herein, Dem Chinesen schon dämmerst du und dem Malai'n, Bis zum Indus schlingt sich der Bölkerreih'n — Ja, ich werd', ich werde dich zeugen!

"Ich werd' es! — benn nicht an das Esturial Werf' ich heut' mich weg und den toden Ural:
Das Despotenthum ist ein faul Gemahl —
Es empfängt, doch nicht mag es gebären!
D, wie anders ein Schooß, der voll Lebens quillt,
Der, befruchtet, von neuen Gestaltungen schwillt:
In ein jugendlich Bolk heut' ergieß' ich mich wild —
Und es wird meiner Gluth sich bewähren!

"Drum, du närrische Menschheit, drum scharre nur zu! Ich dein Zeus, meine Danae du! Komm, den Perseus gezeugt ohne Rast, ohne Ruh', Meine Lüsterne, meine Kleine! Zwar — du wirkst dir die Zukunst nur halb bewußt, Du denkst nur der angenblicklichen Lust — Doch du schaffst eben doch, was du schaffen mußt! Da, mein Liebchen, wiederum Steine!"

Und er bricht sie aus seinem blitzenden Dom, Und er wirft sie empor, der mächtige Gnom; Tief, tief unter'm Sakramentostrom, Da macht er Geschichte, der Hehre! Nicht lang' wird es währen, dann ruft er: Ha! Penn die Wurzeln der Berge sern und nah, Sie erbeben, sie zuden: — durch Panama In einander donnern zwei Meere!

## Am Birkenbaum.

1829. — 1850.

1.

Der junge Jäger am Waldrand saß, Am Waldrand auf der Haar. Wie Blut schon die Blätter, gebleicht das Gras, Doch der Himmel sonnig und klar. Er sprach: die Bracken zieh'n sich zur Möhne! Bergebens mich auf den Fuchs gefreut! Fern, immer ferner des Hornes Töne — Kein Schuß mehr fällt auf dem Brandholz heut'!

Db ich nach nur schlend're? Den Teufel auch!
Ich lob' mir im Sonnenschein
Das Eckhen hier am Wachholberstrauch
Und den grauen, moosigen Stein!
Drauf streck' ich mich aus, den nehm' ich zum Polster,
An die Buche lehn' ich mein Doppelgewehr!
Und nun aus dem Dichterwinkel der Holster,
Wein Jagdgenosse, mein Byron, komm her!

Und er nimmt seinen Waidsack, und langt sie herfür, Die ihn östers begleitete schon, Die höchst unwürd'ge auf Löschpapier, Die Zwidauer Edition. Den Mazeppa hat er sich aufgeschlagen: Muß sehn, ob ich's deutsch nur reimen kann! Mögen immer die Andern lachen und sagen: Ha ha, der lateinische Jägersmann!

Er liest — er sinnt — nun schreibt er sich's auf; Nun scheint er so recht im Fluß — Da nimmt er vor Freuden den Doppellauf, Und thut in die Lust einen Schuß. So hat er es lange Stunden getrieben, Ein närrischer Kauz, ein Stück Poet, Bis ihm, mit Bleistist slott geschrieben, Ein saud'rer Ansang im Taschenbuch steht.

Er reibt sich die Hände: — Und nun nach Haus!
Zwei Stunden noch hab' ich zu gehn;
Nur ein einzig Mal noch hinab und hinaus
In die Ebene will ich spähn;
Will mir Schimmer und Duft in die Seele saugen,
Daß sie Freude noch und zu zehren hat,
Wenn mir wieder die fernedurstigen Augen
Auf Wochen einengt die graue Stadt.

Da liegt sie finster mit Thürmen und Wall, Die mich lehren soll ben Erwerb, Die mich grämlich sperrt in ber Prosa Stall, Und Dichten heißt Zeitverberb! Wenn ich manchmal nicht auf ben Rappen müßte, Hätt' ich manchmal nicht einen Jagdtag frei, Einen Tag, wie heut' — Schwerenoth, ich wüßte Keinen Rath meiner heimlichen Reimerei!

Da liegt sie — herbstlicher Duft ihr Kleid — In der Abendsonne Brand!
Und hinter ihr, endlos, meilenweit,
Das leuchtende Münsterland!
Ein Blitz, wie Silber — das ist die Lippe!
Links hier des Hellwegs goldene Au!
Und dort zur Rechten, über'm Gestrippe,
Das ist meines Osnings dämmerndes Blau!

Eine Fläche das! So, bent' ich mir, war Die Flur, die Mazeppa durchsprengt!
Ober jene, drauf der russische Czar
Den schwedischen Karl gedrängt!
Iwar — milder und üppiger ist die Börde,
Doch wir haben auch Haidegrund und Moor
Und wilden Busch auf der rothen Erde —
Ob auch hier schon wer eine Schlacht verlor?

— So benkt er, und hat es laut wohl gesagt; Da tritt ein Maun auf ihn zu; Ein Bauer — und wenn ihr mehr noch fragt: Der Hüter einer Ruh. Die langen Glieber umhüllt ein schlichter Leinrock, das bläuliche Auge sticht, Die Lippe zuckt — so tritt er zum Dichter, So lächelt er seltsamlich, und spricht:

2.

Guten Abend, Herr! Ob man Schlachten schling In der Ebene bort — fürwahr, Ich hab's nicht ersahren! Les't nach im Buch! Mich kümmert wenig, was war! Ich schaue nur aus nach den künstigen Tagen — So spricht vom Haarstrang der alte Hirt: Eine Schlacht wohl sah ich dort unten schlagen, Doch eine, die man erst schlagen wird! Ich habe sie breimal mit angesehn!
D, öb' ist die Haar bei Nacht!
Ich aber muß auf vom Bette stehn —
Dann hat es mich hergebracht!
Iust, Herr, wo ihr steht — just hier auf den Felsen,
Da hat es mich Sträubenden hingestellt!
Und hätt' ich gewandt mich mit hundert Hälsen,
Doch hätt' ich hinabschau'n milsen in's Feld!

Und ich sah hinab und ich sah genau — Da schwammen die Aecker in Blut,
Da hing's an den Aehren, wie rother Thau,
Und der Himmel war Eine Gluth!
Um die Höfe sah ich die Flamme wehen,
Und die Dörser brannten wie dürres Gras:
Es war, als hätt' ich die Welt gesehen
Durch Höhrauch oder durch farbig Glas!

Und zwei Heere, zahllos wie Blätter im Busch, Hieben wild auf einander ein; Das eine, mit hellem Trompetentusch, Bog heran in der Richtung vom Rhein. Das waren die Böller des Westens, die Freien! Bis zum Haarweg scholl ihrer Pferde Gewieh'r, Und voraus stog ihren unendlichen Neihen Im Rauche des Kulvers ein roth Banier! Roth, Roth, Roth! das einige Roth!
Rein prunkendes Wappen drauf!
Das trieb sie hinein in den jauchzenden Tod,
Das band sie, das hielt sie zuhauf!
Das warf sie entgegen den Sklaven aus Osten,
Die, das Banner bestickt mit wildem Gethier,
Unabsehbar über die Fläche tosten
Auf das dröhnende, zitternde Kampfrevier.

Und ich wußte — boch hat es mir Reiner gesagt! — Das ist die letzte Schlacht,
Die der Osten gegen den Westen wagt
Um den Sieg und um die Macht!
Das ist der Knechtschaft letztes Berenden!
Das ist, wie nie noch ein Würfel siel,
Aus der Könige kalten, bebenden Händen,
Der letzte Wurf in dem alten Spiel!

Denn dies ist die Schlacht um den Birkenbaum! — Und ich sah seinen weißen Stamm, Und er stand und regte die Plätter kaum, Denn sie waren schwer und klamm! Waren klamm vom Blut, das der blutige Reigen An die zitternden wild in die Höhe gespritt; Und so stand er mit traurig hangenden Zweigen, Bon Kartätschen und springenden Bomben umblitt.

Auf einmal hub er zu fäuseln an, Und ein Licht flog über die Haar — Und den Osten sah ich geworfen dann Bon des Westens drängender Schaar. Die Zäume verhängt und die Fahnen zertreten, Und die Führer zermalmt von der Huse Wucht, Und im Nacken der Freiheit Gerichtstrompeten — So von dannen jagte die rasende Flucht.

Da! — zu uns auch-herauf! — da — seht ihr sie nicht? Durch ben Hohlweg und über ben Stein!

Da! — zum vierten Mal nun das gleiche Gesicht
Und der gleiche lobernde Schein! —

Da! — tretet beiseit, daß kein fliegender Zügel,

Daß kein sausender Dolman den Arm euch streift!

Noch des Mannes Haupt, den, hangend im Bügel,

Eben jetzt sein Pferd durch den Ginster schleift!

Da! — es stürzt! — bas ebelste bieser Schlacht! — Der Geschleifte liegt tobt im Farr'n!
Und über ihn weg nun die wilde Jagd,
Die Laffeten, die Pulverkarr'n! —
Wer benkt noch an den? Wer unter den Wagen
Risse den noch hervor? Was Bahre, was Sarg!
Hört, Herr — doch dürst ihr es Keinem sagen! —
So stirbt in Europa der letzte Monarch!

8.

Dem jungen Jäger schwirrt' es im Kopf, Und er that einen langen Satz, Und er fluchte: Bermalebeiter Tropf Und vermalebeiter Platz! Doch der Alte, kühl wie ein Seher eben, Sah ihm ruhig nach von des Holzes Saum: Ja, flucht nur, Herr Junge! Könnt's doch noch erleben! Seid ja siebenzehn oder achtzehn kaum!

Dann pfiff er und zog über's Stoppelseld — Noch hat sich das Wort nicht erfüllt!
Doch der Birkenbaum steht ungefällt,
Und zwei Lager heute zerklüften die Welt,
Und Ein Hüben, Ein Drüben nur gilt!
Schon gab es Geplänkel: doch dauernd schlichten
Wird ein Schlag nur, wie jener, den wachsenden Strauß!—
Und dem Jäger kommen die alten Geschichten,
Und er denkt: Schlige dennoch das Bolk in Gesichten
Seines nahenden Welttags Siege voraus?

## Ein Umkehren.

1792.

Bom Meer heran ber Abend graute, Aus Dampf und Dunst die Möwe schrie, Berdrossen anf die Brandung schaute Der gelbe Strand der Normandie. O nachtumssossine Wasseröde! Ein einsam Boot lag auf der Rhede, Ein ruppig Ding zur Küstensahrt. Am Bord ein paar Matrosen keuchten; Man zog die Segel auf, die feuchten, Und sang dazu nach Schisserart.

Am wüsten Ufer unterbeffen, Die Haare naß vom Wellenhauch, Auf Steinen hat ein Mann gefessen, Ein kleiner Mann mit großem Ang'. Er läßt es irren, läßt es schweifen; Bu ben zerriff'nen Wolkenstreifen Aushebt er die geballte Faust; Fährt in die Höh', spricht laut und strenge; Bedräut die Fluth, wie eine Menge, Die einen Rednerstuhl umbraus't.

Dann wieber mit gesenkten Brauen Setzt er sich hin; was mag ihm sein? Was, außer Meer und Mast und Tauen, Sieht er auf seinem harten Stein? Wenn du es wissen willst, so höre: — Er träumt von einem andern Meere, Beschwört ein ander Meer, als dies! Er schaut, das selber er bewegte, Das selber er als Sturm durchsegte, Das wild empörte Meer Paris!

Er sieht die Plätze, sieht die Gassen — Da brandet es wie Ebb' und Fluth, Da wogen ab und zu die Massen, Da kocht das heiße Frankenblut. Die Biken und die Säbel blitzen, Auf schwarzen Haaren rothe Mützen, Trompetenruf und Fackelbrand!

Den Knaben sieht man Waffen tragen, Die rauhe Trommel wird geschlagen, Die zornige, von Frauenhand!

Die Gloden rasen auf ben Thürmen, Bordringt das Bolk mit wüth'gem Schrei! Ha, das ist der Bastille Stürmen, Das ist des Marsselds Metzelei! Geschützesdonner, Flintenknattern!
Des Bolkes junge Fahnen flattern — Die erste dort, wer schwingt sie nur?
Das ist, auf rasselnder Kanone,
Die Lächelnde, die Amazone,
Das stolze Weib: die Mericourt! —

Ja, bas die Woge, die zu weden Er donnernd losbrach in den Klubbs;
In den Spelunken, an den Eden Umringt von Sanskulottentrupps.
Das kämpft und gährt auf diesem Meere — Sieh' da, Camille und Robespierre!
Sieh' da, und Danton's Löwenkraft!
Ein Tisch, ein Stuhl die Rednerbühne — Nun schwingt auch Er sich auf, der Kühne:
Die menschgeworden Leidenschaft!

Ja, bas die Woge, die zu wecken Er unablässig hob die Hand!
Die Fluth, auf die er seine kecken Sturmvögel täglich ausgesandt!
"Der Freund des Bolks" — durch's Hagelwetter Hinstatterten die grauen Blätter,
Sturmfrohen Nordsee-Möwen gleich!
Anseuernd, mahnend, stachelnd, fluchend —
Und bennoch einzig, einzig suchend
Den Friedense, den Olivenzweig!

'S ist Marat, ja! ber Große, Gute!
'S ist ber geächtete Tribun!
Das Haupt, das lang in Rellern ruhte,
Ruht aus am Meergestade nun!
Berkannt, geschmäht, verfolgt, gestüchtet —
Es ist vorbei, er hat verzichtet,
Er wählt des Elends bitter Brot!
Er schickt sich an, in See zu stechen —
Mag auch sein Herz in England brechen:
Gleichviel — bort liegt das Schmugglerboot!

Er fpringt hinein: "Nun, Schiffer, rufte !" Da schwebt ber Anter sacht empor. Ein einz'ger Blid noch nach ber Kufte — Da, was geht in dem Starken vor? Er weint, er schluchzt, er winkt zum Strande, Er ruft: "Zurück! Zurück zum Lande! Berläßt die Mutter auch der Sohn? Gescheh', was will!" Er wirft sich nieder, Er küßt den Sand: "Da, nimm mich wieder! Nimm mich, o Revolution!"

Und nun, die Feinde auf den Haden, Und nun, auf Wald- und Wiesensteg Auzeit das Messer über'm Nacken, Zurück, zurück den langen Weg! Im Korne muß er sich verstecken, Muß sich verkriechen hinter Hecken— Bis, die ihn gestern that in Bann, Er wieder in die grauenhafte, In die bis auf den Grund zerklaffte Weersluth Paris sich stürzen kann.

Was wird sie ihm zu Tage tosen? — Rum ja, wir haben's lang gewußt! Wir hörten lang von seinen Losen — Zuerst den zehnten des August! Dann den Convent, und dann den Schrecken! Dann, in bes Henkers blut'gem Beden, Dein Haupt, o schuldiger Capet! Die Girondins auf dem Schaffotte, Das blanke Messer der Charlotte — — Da, seht ihm nach! — Er muß — er geht!

## Nach England.

1846.

Als ich her von Frankreich fuhr,
Sprach bas Meer: "Treib' sie zu Paaren!
Gleiche bem Erobrer nur,
Den ich trug vor tausend Jahren!
In derselben Furch' einher
Schwimmst du, die se in Kiel geschnitten:
Kühnen Sprunges drum, wie Er,
Wirf dich wider diese Britten!

"Spring' an's Land und fall' an's Land! Nur auch bede mit der Hand es! Rufe: Mein dies Engelland! Mein! Denn meine Hand umspannt es! Dann empor und in den Streit! Borgeeilt auf rüst'gen Füßen! Und es wird zu rechter Zeit Haftings dich als Sieger grüßen! "Hastingsselb ist allerwärts, Hastingsselacht ist allerwegen, Wo ein muthig Männerherz Rühn sich stellt bes Lebens Schlägen! Wer ba keinen Thron begehrt, Hat um ander Gut zu rechten: Du willst Brot und einen Heerd — Und auch die mußt du erfechten!

"Wiber bich, weil froh du fangst, Das Gebell von tausend Hunden! Wiber bich die blöbe Angst Bor dem Dichter Bagabunden! Wiber dich und beinen Trutz Alle Waffen des Gemeinen: Kälte, Dünkel, Eigennutz — Alle wider dich, den Einen!

"Doch du bist dir selbst ein Heer! Dir voraus mit hellem Singen Jagt dein Lieb, der Taillezer, Muth und Freunde dir zu bringen! Dann der Wille, dann der Fleiß, Dann, die Ales kann, die Liebe — Reine Schlacht so grimm und heiß, Daß bie Schaar nicht Meister bliebe!

"Wärst du einzeln, ernster Mann, Sagt' ich dir: Bleib' auf der Weste! Meide Liliput fortan, Sei des Elements Geselle! Eintagsunruh, Eintagsstreit, Woll' auf meinen Grund sie tauchen! Odem der Unendlichkeit Laß mich in die Brust dir hancen!

"Aber nicht bei Mast und Tan,
Nicht auf Planken, sturmdurchnäßten —
Barte Kinder, müde Frau
Bollen wandeln auf dem Festen!
Darum, wo die Ernhte wallt,
Willst du sä'n und willst du pflanzen;
Wo der Lärm der Städte schallt,
Mit im Gliede willst du schanzen;

"Auch ein Mann, ber Steine bricht; Auch ein Mann in Eisenhütten! — Lasse nur den Altag nicht Deine Dichtung dir verschütten! Sei, der zwiesach reisig steht Auf der frisch erkämpsten Gränze: Tagelöhner und Poet, Eine beider Würden Kränze! "Sieh', da liegt die Küste schon!"—
Ja, da lag sie! Rah zum Greisen,
Eropig hob sich Albion
Aus der Fluth, ein weißer Streisen.
Alles still und morgengrau!
Felsenripp' um Felsenrippe
Flog vorbei zu slücht'ger Schau:
Dover=Schloß und Shakespeare's Klippe!

Hier und da ein Fischerboot! Auf und ab geschwenkte Baken! Cap Nord-Borland! Brennendroth Jetzt das Nore-Schiff! — Segellaken, Dämpfersäulen — hui, das ging! Alle keuchten, alle flogen, Wie von jenem Fabelding, Dem Magnetberg, angezogen!

Ein Magnet auch zog sie an: London! — Und in hellen Hausen Mit der Fluth sind wir sodann In die Themse eingelausen! Räher trat des Landes Kern, Herz und Abern fühlt ich schlagen — Destlich stand der Morgenstern, Westlich senkte sich der Wagen.

# Ein Weihnachtslied für meine Rinder.

. Bor ber Ausweisung, 1850.

Zum sechsten Mal ber Kerzen Strahl Anfach' ich auf ber Fichte; Das ist ein Schein! Herein, herein, Und freut euch an dem Lichte! Genug geharrt, genug gescharrt Im Gang und an der Thüre! Die Schelle Klingt, der Riegel springt: Herein, mein Rleeblatt-Biere!

Herein, ihr Froh'n! Ach, wo nicht schon, Ihr zarten jungen Leben, Kamt ihr, wie heut, auf mein Gelänt — Wir sind Nomaden eben! Heil eurer Lust! Mir füllt die Brust Ein schmerzlich-süßes Träumen! Anheb' ich weich ein Lied für euch Bon euren Weihnachtsbäumen! Der erste stund auf Schweizergrund In rauher Felsen Schatten; Er sah den See, er sah den Schnee, Den ew'gen, ob den Matten; Sah Heerdenziehn und Alpenglühn, Den Gletscher und die Wiese; Bot mit Gestöhn die Brust dem Föhn — Dem Föhn und auch der Bise.

Die zweite dam und dritte Tann' Aufwuchsen an der Themse; Ihr Grin entlang zu Benge sprang Kein Steinbock, keine Gemse; Doch stattlich schwamm den niedern Stamm Borüber Bark um Barke; Und herbes Wehn, der Nordsee Wehn, Gab Kraft dem jungen Marke.

Das nächste war ein heimisch Paar, Ein Tannenpaar vom Rheine, Das Wurzeln schlug und Nabeln trug Auf hohem Usersteine. Dem Riß der Leh entragt' es frei, Landein die Eisel blaute, Und Weingerank umflog den Hang, Bon dem es niederschaute. Und der euch heut sein Astwerk beut, Das zadige, das breite, Der schaute dreist, blank übereist, Bom Grafenberg in's Weite. Stromniedrung hier, dort Bergrevier — Ein letzter Rlippensprenger, Nachrauscht' er hohl ein Lebewohl Dem Rhein, dem Hollandsgänger.

Abe, Abe! Das alte Weh! Wer weiß, an was für Wellen Wir über's Jahr, Rauhfrost im Haar, Die Weihnachtstanne fällen! Bielleicht auf's Nen umfängt sie tren Alt-Englands werther Boben Doch sichrer ist, sie steht zur Frist Am Hubson in den Loden.

Sieht ernst sich an im Michigan,
Strahlt wieder aus der Bläue
Der Eriefluth — eine Rothhaut ruht
Auf ihrer Nabelstreue.
Zur Hand im Schnee starr liegt ein Reh,
Blutrünstig, frisch geschossen Ein Feuerlein wirft hellen Schein Auf zu den dunklen Sprossen. Die aber sprühn ihr Harz in's Glühn Des Reisigs und der Kohlen — Das ist die Tann', — und horch, beian, Was summt im Baum, dem hohlen? Im Eichenstamm, wie wundersam! Was tönen da für Stimmen? Den Rothen fragt — ich weiß, er sagt: Das sind des Westens Immen!

Ein wilder Schwarm! die Luft war warm, Die Prairie blumig wallte, Bon Kelchen bunt war jeder Grund Und jede Felsenspalte — Da flogen sie, da sogen sie! Nun furrt es in den Zellen, Die künftig Jahr, hold Doppelpaar, Den Christbaum dir erhellen!

So forgt Natur auf ferner Flur Schon heut' für euch, ihr Lieben! Und Menschen auch, lebend'gen Hauch Und Obem, trefft ihr brüben! Manch' rauhe Hand burch's rauhe Land Treibt euch ben Pflug entgegen, Die segnend sich, waldnachbarlich, Auf eure Stirn wird legen!

Manch' rauhe Hand im rauhen Land Wird Beeren für euch brechen; Manch treuer Mund aus Herzensgrund Euch küffen, zu euch sprechen; Manch lieb' Gesicht, aus Loden bicht, Am Blodhaus euch begrüßen; Manch kleiner Fuß, thaunassen Schuh's, Boreilen euren Füßen.

Drum muß es sein, und stößt der Rhein Euch aus, ihr Bagabunden:
Der neue Heerd, der seste Heerd, Er wird euch doch gefunden!
Dran wurzelt ihr, und lacht, das hier Uns hubelt, des Gelichters:
Die heimath bloß macht heimathlos Die Kinder ihres Dichters!

Da, Glodenton! Halb achte schon Gut' Nacht nun eurem Baume! Nicht, wild Quartett, du gehst zu Bett, Du siehst ihn fort im Traume? Schon blaßt sein Licht! Bergest ihn nicht, Ihr früh um mich Gehetzten — Im Baterland, das uns verbannt, Im Baterland ben letzten!

#### Der Dame Traum. \*

(Nach Thomas Hoob.)

Die Dame lag auf bem Pfühl, Ihrem Pfühl so weich und warm; Doch rastlos und unterbrochen ihr Schlaf — Denn, als drückte sie schwer ein Harm, Bon Seite zu Seite warf sie sich, Und fuhr aus mit erhob'nem Arm.

Zulett schrat sie empor, Saß im Bette grad' wie ein Licht; Sah wirr und entsett in's Leere jett. Wie schauend ein graus Gesicht — Dann im Kissen begrub sie zagend ihr Haupt, Als könnte sie's tragen nicht.

<sup>&</sup>quot; Bu biefem und ben folgenden Gedichten gehören auch "bas Lied vom hembe" und "bie Seufgerbrücke" im ersten hefte ber neueren politischen und sozialen Gedichte. Die Berfasser, sieht man auf ben ersten Blick, sind keine Revolutionaire. Ihr Standpunkt ift ber bes Bourgeois-Socialismus; es sind Philantropen, humanitaire, bie "ben sociales Mißstanden abzuhelsen wünschen, um ben Bestand der dürgerlichen Sesellschaft zu sichern." Für die Chatsachen ist ihr Zeugniß nichts bestoweniger, ober vielmehr gerade beswegen, von Wichtsleit.

Der Borhang selber flog, So entbebte fie bem Flaum; Und ber Schein ber Lampe zitterte matt Auf ber Decke gesticktem Saum; Und mit zuckender Lippe rief sie aus: "Weh' mir, ber furchtbare Traum!

"Der lange, lange Gang Durch des Kirchhofs Rasenland! Und die granliche Schaar, die um mich was, Im aschigen Grabzewand! Tod, Tod, Tod, und Richts als Tod — Wo ich ging und wo ich stand!

"Und, o! die Mädchen jung, Mit dem Arbeitszeug im Schoof, Mit gesenktem Haupt, mit gesunk'ner Brust, Und mit Wangen rosenlos! — Und der Auf durch die Nacht: Für des Stolzes Pracht Ist ein frühes Grab unser Loos!

"Für bes Stolzes Pracht und Lust Müssen spulen wir und nähn: Und Alles für eine Ruhstatt nur, Wo dort die Chpressen wehn! — Und sie wiesen hin — von Gräbern so voll Hab' ich nie einen Grund gesehn! "Und immer Särge noch, Mit dem ernsten, düstern Geleit! Sarg auf Sarg, und Sarg auf Sarg! D, der trüben Schau! — Befreit Bon Kummer und Weh, wie träumt' ich je Bon solch einer Welt voll Leid?

"Bon ben Herzen, die täglich brecheu, Bon den Thränen, die stündlich fallen, Bon den vielen, vielen Qualen und Mühn, Die das Leben grimm befallen: Krankheit und Hunger und Mangel und Schmerz?— Doch nun träumt' ich von ihnen allen!

"Denn der Krüppel, der Blinde kam, Und der Mann, den sein Dach verstieß, Und die bettelnde Wittwe, die auf ihr Kind, Auf das unbegrabene, wies; Der Hungrige, den ich ungespeist, Der Nackte, den nackt ich ließ!

"Die Zähr', die ich trocknen gekonnt, Doch vorbeiging, achtlos und kalt; Denn aus alter, lang vergess'ner Zeit Auf mich zu schritt jede Gestalt — Ja, selbst der arme, verschmähte Mohr, Dem mein kindisch Fürchten galt! "Jeber ängstlich heischenbe Blick, Jebes bittenbe Aug' voll Weh, Jebes Antlit, beutlich wie ehebem, Maß mich in schauriger Näh' — Ohe wenn ich, wie heut, die Bergangenheit Im Tod als Gegenwart säh'!

"Wozu noch ein Schwefelpfuhl, Eine strafende Höllengluth? Mir wird, das umsonst mich angesleht, Das zitternde Fleisch und Blut Ein ewig lohender Vorwurf sein, Und mir brennen den sündigen Muth!

"Zu achtlos, wohin ich trat, Hinschritt ich durch die Welt: Nein, half gar zertreten mein Mitgeschöpf, Und füllen das Leichenfeld — Thöricht vergessend, daß ohne Gott Nicht der Sperling vom Dache fällt!

"Ich trank vom köstlichsten Wein; Aller Speisen hatt' ich die Wahl; Fisch und Fleisch und Gestügel und Obst Waren mein üppiges Mahl; Doch des Bolks, das aus Mangel an Nahrung stirbt, Nie gedacht' ich und seiner Qual. 3ch ging, wie die Gbeln gehn, Bon Zierden mannichfalt, Bon Sammetzeng und Seide weich Und köstlichem Pelz umwallt: Doch der nackten Glieder gedacht' ich nie Die da beben starr und kalt.

"Des Leibs, bas ich heilen gekonnt, Gebacht' ich zu keiner Frist! Und dennoch zu so bösem Thun Trieb mich kein bös Gelüst:— Doch lebles thut, wer gedankenlos, So gut als wer herzlos ist!"

Sie frampfte Hand in Hand, Ihrem Schmerze gab fie Raum: Thränen, groß und bitter und schnell, Fielen herab auf ben Flaum — Und, o! daß manche Dame noch Träumte ber Dame Traum!

## Die Armenhaus-Uhr.

Eine Allegorie.

(Nach Thomas Hoob.)

Ein Gemurmel in der Luft, Ein Getös in allen Gassen — Das Gemurmel einer Schaar, Das Getös von ziehenden Massen! Das Heer der Arbeit wogt Um des Armenhauses Schwellen: Warum? es will der Armenvogt Die Uhr des Hauses stellen.

Wer hört sie stampfen nicht, Die Tausenbe, rasch entlang, Bon jedem Geschlecht, Gepräg, Gesicht, Gesund, verkrüppelt, frank? Sinkend, friedend, gebend Aus Gakden und Sof - boch All' Nach einer einz'gen Wichtung webenb, Wie zur See ber Fluffe Schwall? Mus öber Kammern Leere. Mus Reller und Dachverschlag, Den Webebaum tragend, bie Scheere, Den hammer und was fie fonft ernähre, Berfturgen fie, ein gebrudter Schlag -Arme Sflaven auf ber Cultur Galeere! -Und ordnen fich auf bem Beerweg in Beere, Als ging' es jum jüngften Tag! Einige taum noch Menfchen gleich! Durch Arbeit verfümmert, nieb're Gestalten. Rruppel, im Bachsthum aufgehalten. Rauch, Staub und Del in des Antliges Kalten, Stehn fie und brangen fich, ernft und bleich! Bei ben Eltern bas Kind mit bem alten Geficht -Es fieht aus, als kannt' es bas Lächeln nicht! -Die Näherin, matt mit verbarmten Wangen, Mit Gespenstern nur noch von Rleibern behangen: Der Weber, ihr Nachbar, fteif und germurbt; Der grimme, rufige Grobidmieb bann; Jebe Seele: Rind, Weib ober Mann, Die burch Arbeit lebt - ober ftirbt!

Aufgepeitscht burch bie eine Qual. Durch bas Weh ber Gefellichaft, ein furchtbar Beer, Alles verlaffend aus freier Wahl, Schleifstein und Webstuhl und furrenben Saal, Ambos und Effe, Gifen und Stahl, Ja, bie Ruh' und bas ungefostete Mahl, Schmettern fie, wettern fie, maffig und fcmer, Eine Menschenfturgfluth, beran! Durch bie Seufzer bes Grams und ber Rranfung gebest, Die ein wilber Orfan geworben zulett -Balte fie auf, wer fann! Balte, wer fann, ihren Sturmeslauf, Balte, wer fann, ben Bebanten auf -D vergeblicher, nutlofer Rampf! Denn fo mahr, als ihr Brüber in Allen fchaut, Gleichviel, ob blank ober schwarz ihre Haut: So wahr burdpulft bies Bestampf, So mahr biefe Menschenwindesbraut Eine Blutfraft, ftarfer ale Dampf.

Borwarts nach Westen, vorwarts inbessen Schwarmen sie, finster und still; Massen, geboren zu trinken, zu essen — Doch Whitechapel's Fleisch lassen sie ungegessen, Und kein Korn für sie hat Cornhill!

Durch die Poultry dann — doch kein Huhn im Topf! — Christliche Liebe, häng' deinen Kopf!
Ungespeist, ungetränkt jeder arme Tropf
Durch die Brot-, durch die Milchstraße jetzt!
Und duch Ludgate's prächtige Lädenreih'n,
Wo die Seide, die Wolle versprühn ihren Schein,
Hastend zerlumpt und zersetzt!\*

Enblich, vor jener Pforte Flügeln, Die nach langem Anpochen nur Dem Kranken, bem Armen sich entriegeln, Drängen sie sich, wie Lämmer zur Schur — D, daß, die als gut und als weise sich blähn, Die Million doch von hohlen Augen sähn, Die, von Hoffnung seucht, in die Höhe spähn — In die Höh' nach der Armenhaus-Uhr!

D, möchten die Kirchspielgewalten, Die Zeit und Arbeit in Händen halten, Sammt ber täglichen Summe von Menschenleib,

<sup>\*</sup> Whitechapel, Cornhill (Kornhügel), the Poultry (ber Hühretmark), Breadstreet (Brotstraße), Milkstreet (Milchraße), Ludgate street und Ludgate hill — Ramen von Londoner Straßen in der Richtung von Osten nach Besten.

Bon Schmerz und Entsagung und Mübigkeit, Das künstliche Zifferblatt wegschleubern weit, Das zehn oder elf schlägt heiser, Und sich richten nach jenem ältern einmal, Das beschienen wird von der Menschlichkeit Strahl, Und drauf das Herz ist der Weiser!

## Das Lied des Tandproletariers.

(Nach Thomas Hoob.)

Ein Spaten, ein Rechen, ein Karst, Eine Hade — was es sei! Ein Tuch zum Sä'n, eine Sense zum Mäh'n, Ein Flegel — einersei! Und hier ist 'ne rüst'ge Hand! Eine Hand für je be Wucht! Eine Hand, die hart und erfahren ward In der Arbeit rauher Zucht!

Eine Hand, die den Graben zieht, Die den Eichbaum kappt ober fällt, Die auf's schwille Land die Schwaden legt, Und umbricht das starre Feld; Die den Beizenschober beat, Die den Roggenschober häuft, Und nimmer doch — seid unbesorgt! — Nach Schwamm oder Zündholz greift.\*

Wann hätt' ich Scheuer und Hof Zu entflammen je begehrt? Der Brand, ben zu stiften mich verlangt, Ist auf bes Hauses Heerb! Ist ber Brand, ber lustig strahlt, Wo Kinder wimmeln und schrei'n; Ist ber Brand, um ben zur Winterszeit Sie spielen und sich freu'n! O, wie anders färbt er ihr bleich Gesicht, Als flackernder Höse Schein!

Ihm, ber bie Dürre schickt Auf bie Flur in seinem Born; Ihm, ber bie Wiesen ertrinken läßt, Und ben Mehlthau wirft auf's Korn:

<sup>\*</sup> Asspielung auf bie Schoberbrenner (rickburners), misteribse Kornbrandstifter, bi zuerft im herbst 1830, aber auch später in Jahren bes Mangels und ber Theurung, ber Schreden ber Reichen in ben Acerbau treibenben englischen Grafschaften, namentlich in Lent. waren.

Ihm stell' ich es anheim, Zu gebieten seiner Gluth, Daß des Wucherers Garben sie zerschlägt, Und die Himmel färbt wie Blut.

Ein Spaten, ein Rechen, ein Karst, Eine Hade — was es sei! Ein Tuch zum Sa'n, eine Sense zum Mah'n, Ein Flegel — einerlei! Laßt bas Scheit mich han'n, laßt bas Land mich bau'n, Laßt mich zackern burch's Gesilb, Und slick' ich ber Wildbahn morschen Zaun, Glaubt nicht, ich dieb' euer Wild!

Ja, gebt mir Arbeit nur — Und seiner Gnaden Reh Und seiner Wohlehrwürden Haas Sind sicher, wo ich geh'! Nicht brech' ich ein bei'm Lord Um sein blinkend Silberzeng; Stoß' den Peoman, der 'nen Sedel trägt, Nicht in Graben oder Teich! Wo immer Arbeit ruft — Nicht die schwerste schlag' ich aus! Ich steh' meinen Mann, ich greif' sie an, Zu entgehn dem Armenhaus: Wo ein grimm und rauh Gesetz Schier die Luft mißgönnt dem Kind: Wo Weiber, vor der Männer Tod, Schon verdammt zu Wittwen sind.

Das nur ist mein Begehr: Bu verdienen, zwischen Licht Und Dunkelheit, zu jeder Zeit, Was zum Leben mir gebricht! Mein täglich Brot, mein nächtlich Bett, Mein Speck, meinen Tropfen Bier: Doch nur von der Hand, die da hält das Land — Geht mit dem Kirchspiel mir!

Kein Armengeld für mich! Ich bin bes Bobens Sohn, Durch mein Recht auf Arbeit wohl befugt, Zu verlangen meinen Lohn! Was Gaben! — Arbeit gebt! Hier ein Arm und hier ein Bein, Die Kraft, die Sehnen eines Manns — Und ich soll ein Bettler sein?!

Abam's Erbe bin auch ich!
Sa, wie niedrig auch mein Loos;
Zehrt ihr auch von der Erde Fett,
Und ich vom Magern bloß;
Ift mein Rock auch kahl, meine Kost auch schmal:—
Unser Anrecht bleibt sich gleich!
Und was ich habe, dank ich Gott,
Ihr Herren, und nicht euch!

Ein Spaten, ein Rechen, ein Karst,
Eine Hade, was es sei!
Ein Tuch zum Sä'n, eine Sense zum Mäh'n,
Ein Flegel — einerlei!
Zu Allem bin ich bereit,
Was ihr ehrlich bieten könnt!
Bin's mit Muskel und Sehn' — und Weh' über ben,
Der mir meinen Lohn mißgönnt!

Der allsamstäglich beknappt Meiner Heller knappe Zahl; Der ben Armen giebt an ber Kirchenthür, Doch sie gestern erst bestahl! Der Schilling, ben er zu sparen glaubt, Wird bem Kargen doch nicht frommen: Im Spittel ober im Zuchthaus gar Soll er mir zu Gute kommen!

## Il Penseroso und P'Allegro.

(Rach Barry Cornwall.)

(Nacht.)

Deine Luftigen Wasser, o Themse, zieh'n Ohne Stern, ohne Sonne trüb nun bahin! Beitscht sie ber Wind von Strand zu Strand, Erägt ber Himmel sein todschwarz Leichengewand; Und der Regen, er prasselt, er fällt mit Macht, Mehr noch verfinsternd die sinstre Nacht.

Mitternacht stirbt! Gemessen und schwer Bon ben Thürmen bonnert ein Ton baher; Ihre Wiberhalle vermengen sich, "Eins!" aussingen sie feierlich; Sankt Paul und die Andern in seinem Bann Rusen im Chor einander an.

Spricht wer? — Niemand! — Leis nur und sacht Ueber's dunkle Pflaster stiehlt sich die Wacht; Der Schuldner träumt von des Häschers Galloh; Die Dirne taumelt auf ihr Stroh; Und der Dieb und der Bettler lachen laut, Wie Old Bailen ernst auf sie niederschaut.

Horch' — burch bes Kerkers bicke Quabern — Horch', bas Blut in eines Berurtheilten Abern! Er bebt, er fährt auf, (ba, schrie er nur?) Zu finden, daß ablief seine Uhr! Zu fühlen, sein harrt, wenn die Nacht verrann, Blinder Tod, das Schaffott, und dann — ja, was dann?

Weh', stürmischer Herbst! In ben Morgen bang, Erzene Glocke, wirf beinen Klang! Sing', o Strom, beinen Klagegefang, ben herben! Klagt Menschen! ein Mensch soll morgen sterben! Ach, Keiner Klagt! Ach, Jeber vergist Des Mitleibs Zoll, ben er schuldig ist!

### (Morgen.)

Es graut — es ist Tag — in flammender Pracht Treibt er zurück die weichende Nacht. Die Wolken? — sie floh'n. Der Regen? — sloh mit; Und die Straße bebt von der Massen Tritt, Und Tausende siehst Du erwartend steh'n, Eines Schächers Sterben mit anzuseh'n.

Der Taschendieb ist unter der Menge, Erndte zu halten im dichten Gedränge; Der Matros, der Borer, der Maler dabei, Der nach Beute geht für die Staffelei; Und Alle sluchen, laut oder still, Daß der Kerl noch immer nicht kommen will!

Endlich — da kommt er! Das Haupt gesenkt! Er betritt das Gerüst — er schwankt — er hängt! — Borüber die Schau! — Da zieh'n sie hin, Jeder mit Lachen und leichtem Sinn!

Horch, wie die Gloden so lustig jetzt klingen!
Sorglos die Wellen der Themse springen,
Böglein auf den Kaminen singen —
Und nun sag', wem's gefällt,
Nicht schön sei die Welt,
Und nicht heller, als gestern, das himmelszelt!

## Drinnen und Braugen.

Ein Lonboner 3bya.

(Nach Barry Cornwall.)

#### (Draugen.)

Der Himmel ist wild, und bitter ber Wind! Bon den Dächern trieft es! Regen und Schnee! Draußen, in Lumpen, der Welt arm Kind Schluchzt durch die Nacht ihren Gram, ihr Weh! Niemand hört auf sie, Niemand merkt auf sie: Nur der Hunger, ihr Freund, mit der knochigen Hand Backt ihre Kehle, und slüstert heiser: "Was kamst Du in ein christlich Land?"

#### (Drinnen.)

Wild ift ber Himmel, und talt sein Weh'n: — Doch brinnen Schwelgen und Ueppigkeit! Sklaven, in Gold und in Scharlach, steh'n Auf ben Wink eines Kindes ber Sünde bereit. Das Feuer knattert, Champagner sprubelt, Becher und Basen und Kerzen glühn! Lachenbe Prasser, gehobne Gläser: "Ehre!" "Glüd!" — und Alles für ihn!

### (Draugen.)

Die der Wind geißelt in ihrem Leibe,
D, sie war schön, eh' zur Stadt sie kam;
War des Dorfes Rühmen, der Eltern Freude,
Hatte Frohsinn — Stolz — und der Jungfran Scham!
Jetzt ist der heulende Sturm ihr Gefährte,
Armuth und Elend begleiten sie jetzt;
Nachhallt ein Fluch der verlorenen Tochter —
Sei's! jede Qual hat ein Ende zuletzt!

Der Dirne Leumund war heut' ihr Loos;
Doch ihr Loos, wenn morgen der Tag erwacht,
Ist das Habernbahrtuch im Armenhaus —
Und so fährt sie hinab in die staubige Nacht.
Unbeweint, unbeklagt, ohne Sang und Geleit —
Alles vorüber! was will sie mehr?
So laßt sie denn ruh'n in Vergessenheit!
Geht die Welt ihren Gang doch, toll wie vorher!

#### (Drinnen.)

Er, ben sie feiern, bei'm üppigen Mahle,
Er, ber sie ansieht so stumpf, so fatt —
Er, er warf die Berlass'ne, die Arme
Unter die Füße der stampfenden Stadt.
Lügner — Berräther — so falsch wie grausam —
Was mag der Lohn seiner Niedertracht sein?
Wird er verachtet nur? wird er gemieden?
— Entriegle den Pallast, und sieh' hinein!

Dort — und sein Thun ist Keiner verborgen! — Dort, auf Bfühlen von Seide, mit Gold durchwebt, Harren Mädchen, schön wie der Sommermorgen, Garren, bis er vom Wein sich erhebt! Männer, gewichtige, drücken die Hand ihm; Mütter, sie führen die Töchter ihm zu — himmel, wo sind deine reinenden Wasser! Welt, o wie voll von Wundern bist du!

### Das Armenhaus.

(Nach Barry Cornwall.)

Hart am Saum einer rührigen Stadt
Steht ein vieredt Gebäude, maffig und grau;
Bon bes Kirchspiels Armen wird es bewohnt,
Und sie selbst auch erhuben ben finstern Bau;
Und sie brüden an's Eisengitter die Stirn,
Und sie schan'n durch die Stäbe mit tropiger Brau.

Hinter bem Bau liegt ein Rasensted, Den ein Dornzaun scheibet vom Moorgefild; Nebenan stiehlt ein Gaschen zum Steinbruch sich, Den ber Regen vieler Jahre füllt; Aber brin, aber brin! ba, in all' ihrer Qual, Sist bie Armuth, und flucht, und murmelt wilb!

Tritt ein! In ben Höfen, hoch umwallt, Meffen grimme Männer ben nackten Grund; In die langen, öben Kammern tritt — Mädchen genug, doch stumm jeder Mund! Emsig näh'n sie, von früh dis zur Nacht, Doch kein Lachen erschallt, kein Lieb geht rund. Reine Gemeinschaft im Armenhaus!
In bes Armen Bruft kein liebend Berfteh'n!
Trüb seine herbe Bergangenheit!
Seine Zukunft -- kaum wagt er's hineinzuspäh'n:
Brot im Gefängniß, das steht ihm bevor,
Oder Hunger braußen im Windesweh'n!

Wo ist die Lachende, die vordem Ihren Bater umspielt am ländlichen Hag? Wo der Knab', dessen Auge der Mutter Licht, Auf deß Haupt ihre segnende Rechte lag? Getrennt, geschieden, (so will's das Geset!) Abgesperrt von einander bei Nacht und bei Tag.

D, sie lehren in ihren Schulen viel — Nur bas Eine, was die Natur lehrt, nicht! Nur nicht, was das Kind an die Eltern knüpft: Nur nicht opsernde Liebe, freudige Pflicht! D, nichts Gutes lernt man, wo thöricht und hart Der Natur und dem Herzen den Stab man bricht!

Siebenzehn Sommer — und wo das Kind, Die nicht aufwuchs an ihres Baters Knie? Zwanzig Herbste — und wo der Knab', Den ein Mutterwort unterwiesen nie? Er, in Ketten, schafft an der Südsee Strand; In den Gassen bei Nacht ihr Brot sucht sie. D Weisheit, o Macht, o Gesetz — blickt herab Auf die schmachtende Armuth von eurer Höh! D, trennt keine Herzen, die Gott verband, Eins zu sein in Wohl und in Weh! D ihr Ernsten, die ihr am Ruder steht — Dachtet ihr die ses Ernstes je?

D Reichthum, komm und öffne die Hand! D Mildigkeit, komm und schließe den Bund! Gieb dem Alter, der Jugend! der Liebe gieb! Segne, erfreue, mache gesund! Doch zu spät! denn ich höre — und morgen schon! — Der Rebellentrommel sorbernden Ton Schüttern den sessen englischen Grund! Hady Johanna Kinkel's Begräbniß.

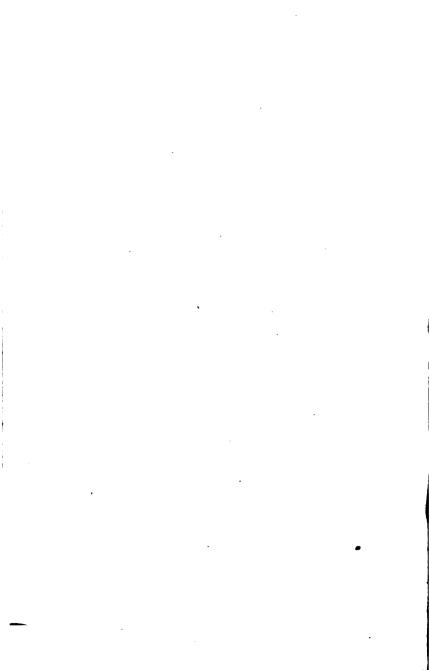

# Nach Johanna Rinkel's Begrabnif.

#### 20. November 1858

Bur Winterszeit in Engelland,
Bersprengte Männer, haben
Wir schweigend in ben fremden Sand
Die beutsche Frau begraben.
Der Rauhsrost hing am Haibekraut,
Doch sonnig lag die Stätte,
Und sansten Zugs hat ihr geblaut
Der Surreh-Higel Kette.

Um Ginster und Wachholderstrauch
Schwang zirpend sich die Meise, —
Da wurde dunkel manches Aug',
Und Mancher schluchzte leise;
Und leise zitterte die Hand
Des Freundes, die bewegte,
Die auf den Sarg das rothe Band,
Den grünen Lorbeer legte.

Die muthig Leben sie gelehrt Und muth'ge Lieberweisen, Am offnen Grabe stand verstört Das Häuflein ihrer Waisen; Und sest, ob auch wie quellend Blut Der wunden Brust entrungen, Ist über der verlassnen Brut Des Baters Wort erklungen.

So ruh' benn aus in Luft und Licht! Und laß uns das nicht klagen, Daß Drachenfels und Delberg nicht Ob beinem Hügel ragen! Daß er nicht glänzt im Morgenthau, Noch glüht im Abendscheine, Wo durch Geländ und Wiesenau Die Sieg entrollt zum Rheine!

Wir fenken in die Gruft dich ein, Wie einen Kampfgenoffen; Du liegst auf diesem fremden Rain, Wie jäh vor'm Feind erschoffen; Ein Schlachtfeld auch ist das Exil, — Auf dem bist du gefallen, Im festen Aug' das Eine Ziel, Das Eine mit uns Allen! Drum hier ist beine Shrenstatt,
In England's wilben Blüthen;
Kein Grund, der besser Anrecht hat
Im Sarge dich zu hüten!
Ruh' aus, wo dich der Tod gefällt!
Ruh' aus, wo du gestritten!
Für dich kein stolzer Leichenfeld,
Als hier im Land der Britten!

Die Luft, so bieses Kraut durchwühlt Und diese Graseswellen, Sie hat mit Milton's Haar gespielt, Des Dichters und Rebellen; Sie hat geweht mit frischem Hauch In Cromwell's Schlachtstandarten; Und dieses ist ein Boden auch, Drauf seine Rosse scharten!

Und auf von hier zum selben Bronn Des goldnen Lichtes broben Hat Sidneh, jener Algernon, Sein brechend Aug' erhoben; Und oft wohl an den Hügeln dort Ihr Aug' ließ Rahel hangen,— Sie, Ruffel's Weib, wie du der Hort Des Gatten, der gefangen! Die sind's vor Allen, diese Bier!
Dies Land, es ist das ihre!
Und sie bei'm Scheiben stellen wir
Als Wacht an beine Thüre!
Die beinem Leben stels den Halt
Gegeben und die Richtung, —
Hier stehn sie, wo bein Higel wallt:
Freiheit, und Lieb', und Dichtung!

Fahrwohl! und daß an muth'gem Klang Es beinem Grab nicht fehle, So überschütt' es mit Gesang Die frühste Lerchenkehle! Und Meerhanch, der dem Freien frommt, Soll flüsternd es umspielen, Und Jedem, der hier pilgern kommt, Das heiße Auge kühlen!

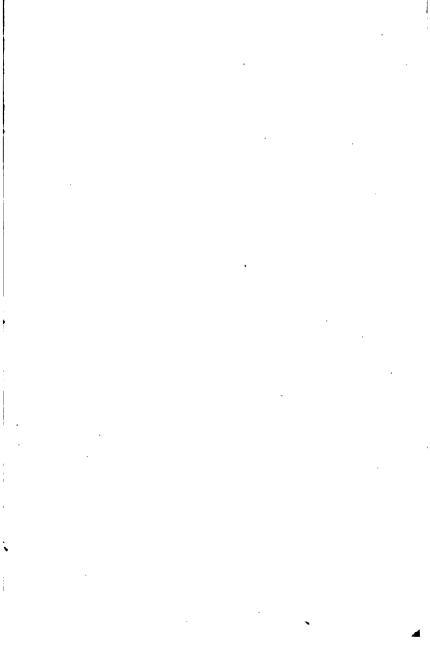

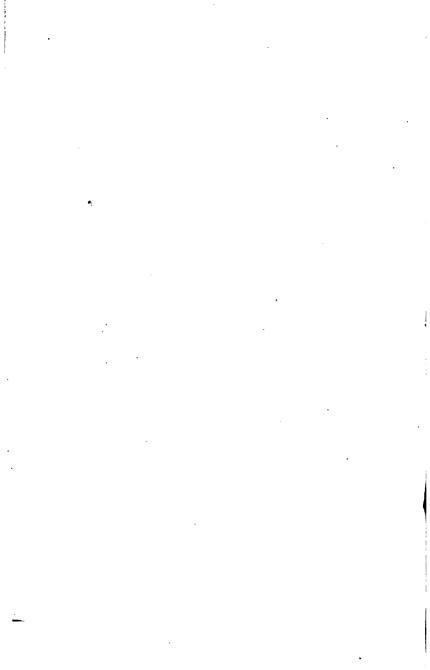

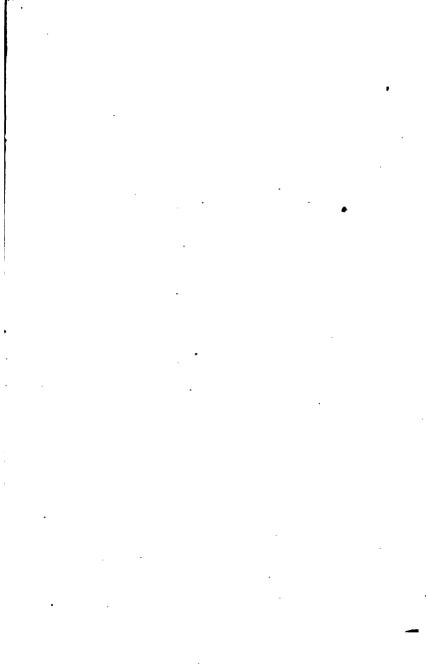

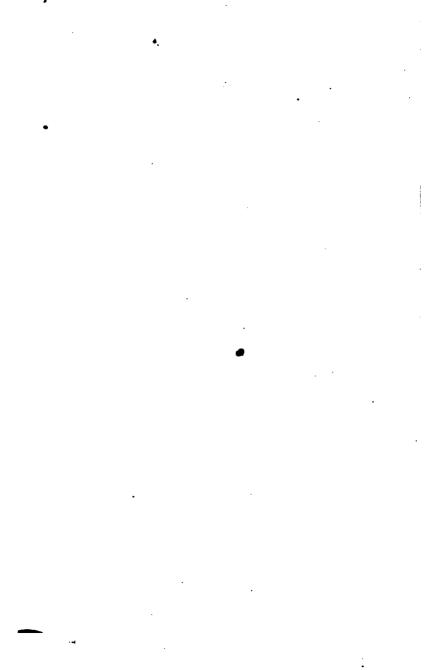

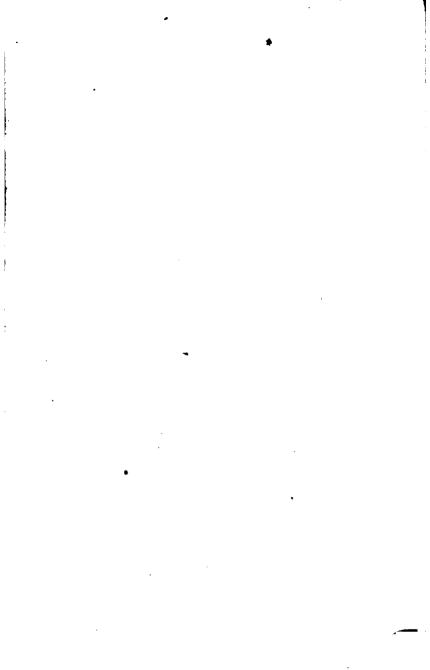

•